

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



مي ادار حمد راند مورانع

. {

W495m 

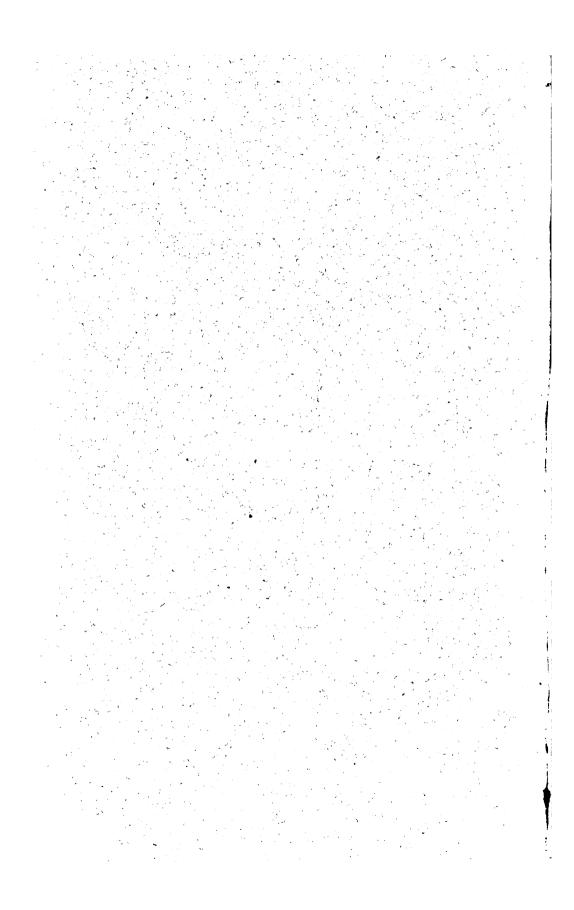

| 그는 사람들은 사람들은 사람들은 사람들이 되었다면 하는 것이 되었다. 사람들은 사람들은 사람들이 되었다면 되었다. |
|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |

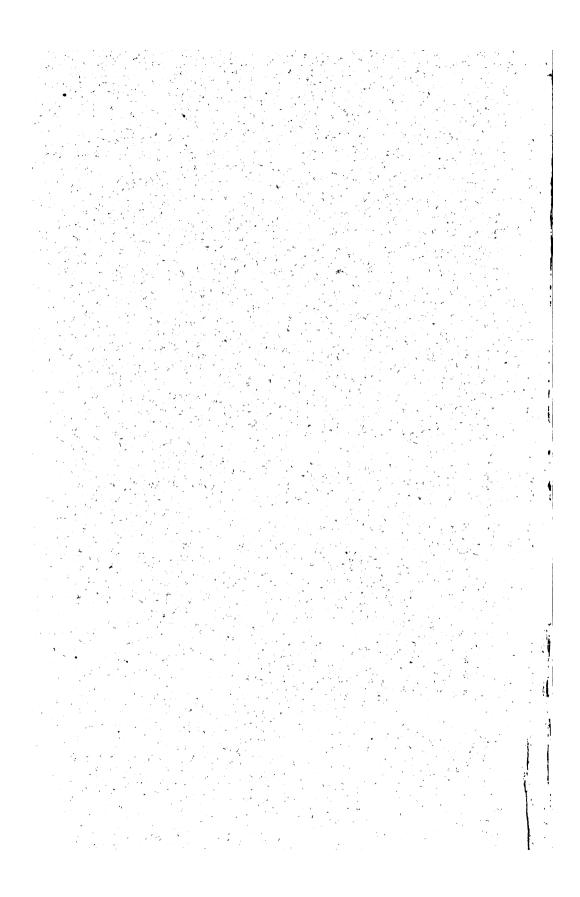

Wernher der gartenaere

# HELMBRECHT

90197

UND SEINE

## HEIMAT

VON

## FRIEDRICH KEINZ

CUSTOS AN DER K. BAYR. HOF- UND STAATSBIBLIOTHEK.

ZU MÜNCHEN.

ZWEITE, UMGEARBEITETE AUFLAGE.

LEIPZIG VERLAG VON S. HIRZEL 1887. ·

•

.

## VORWORT.

Die Aufnahme des Helmbrecht in die Sammlung der "deutschen Classiker des Mittelalters" liess mich längere Zeit von einer neuen Auflage absehen. Nachdem ich indess von zuständiger Seite mehrfach zu einer solchen aufgefordert wurde, da eine für Unterrichtszwecke eingerichtete und den Studierenden leicht erreichbare Ausgabe gänzlich fehle, so glaubte ich diesem Wunsche entsprechen zu müssen. Mit der dadurch bedingten Umarbeitung konnte ich sowohl die nachträglichen Ergebnisse meiner früheren Untersuchungen, als einiges Weitere zur Erklärung des Gedichtes verbinden.

Meinen Dank habe ich wiederholt auszusprechen Herrn Professor C. Hofmann, der mich seinerzeit zu der Arbeit angeregt und dabei durch manchen freundlichen Wink unterstützt hatte, und Herrn Pfarrer Jos. Saxeneder in Ueberackern, jetzt in Neukirchen an der Enknach, dessen ausgezeichneter Kenntniss von Land und Leuten seiner Heimat und dessen nie ermüdender Freundlichkeit ich den günstigen Erfolg meiner Arbeit verdanke.

Bei der vorliegenden Ausgabe habe ich durch meinen verehrten Freund, Herrn Professor R. Hildebrand in Leipzig mancherlei Förderung erfahren.

Möge die Arbeit in ihrer neuen Gestalt dieselbe freundliche Aufnahme finden, die ihr bei ihrem ersten Erscheinen (München 1865) in so überraschender Weise zu Theil wurde.

München am 1. Mai 1887.

Der Herausgeber.

. · . 

#### DAS GEDICHT.

#### INHALT UND GESCHICHTE DESSELBEN.

Das Gedicht von dem Meierssohne Helmbrecht, das man mit Recht als die erste wahrhaftige deutsche Dorfgeschichte bezeichnet hat, entwirft uns mit einer von keinem andern erreichten Anschaulichkeit ein Bild von den gesellschaftlichen und sittlichen Zuständen des bayerischen Landvolkes im XIII. Jahrhundert.

Es erzählt uns, wie der Sohn eines wohlkabenden Bauern sich zu gut dazu fühlt, gleich seinem Vater hinter dem Pfluge her zu gehen. Er will zu Hofe kommen, tritt zu diesem Zwecke in den Dienst eines Raubritters, wird selbst Räuber und erleidet in Folge seiner Missethaten ein schimpfliches erschütterndes Ende,

Im Rahmen dieser Erzählung schildert der Dichter die Sucht der damaligen Bauern, nicht bloss die höheren Stände äusserlich nachzuahmen, sondern selbst über ihren Stand hinaus zu streben. Er hält der von dieser Leidenschaft besonders beherrschten Jugend das Schicksal Helmbrechts als abschreckendes Beispiel vor. Auch das weibliche Geschlecht erhält in dem Geschicke von Helmbrechts Schwester die gleiche Verwarnung. Dabei wird der Verwilderung und Verarmung des Adels gedacht und auf dessen bessere Vergangenheit hingewiesen. In die Erzählung sind so viele kleinere Züge verwebt, dass wir ein äusserst lebhaftes und reiches Gemälde des damaligen Lebens erhalten.

Dass diese Zierde unsrer Literatur schon sehr frühe in weiteren Kreisen bekannt und gewürdigt war, ersehen wir aus zwei sehr verschiedenen Zeugnissen. Otacker erzählt in seiner zwischen 1290 und 1318 verfassten österreichischen Reimchronik Helmbrocht.

Cap. 285, wie die Bauern des Abtes Heinrich von Admont (1275—1297) sich weigern, weiter gegen die Ungarn zu kämpfen. Einer von ihnen sagt: Helmbrechtes vater ler wil ich gerne volgen und der knäppscheit sein erbolgen. Das andere Zeugniss findet sich in den Schriften eines böhmischen Gelehrten: Thomas, aus dem alttschechischen Rittergeschlechte der Stitny (Štitny ze Stitného), der ungefähr 1330—1400 lebte. Dieser sowohl durch die Menge als durch die Art seiner Schriften hervorrugendste tschechische Schriftsteller seiner Zeit verwendet das Wort helmbrecht sowohl einfach als in Ableitungen als ein ihm offenbar ganz geläufiges Wert, im Sinne von "gefallsüchtig"; so hat er z. B. in seiner Abhandlung "Bücher cristlicher Lehre" ein besonderes Stück "Von den helmbrechtischen Frauen". (Vyl. Schafurik, Wybor z literatury české I, 635—786; worauf der versterbene J. Haupt zuerst aufmerksam machte.)

Die Zeit der Abfassung des Gedichtes hat man nach V. 217, wo Neidhart als bereits gesterben erwähnt wird, und V. 411, wo vom Kaiser die Rede ist, "also vor dem Tode Friedrichs II. (1250)" bestimmt. Aber ersteres Datum steht nicht fest, man nahm erst 1234, dann 1236, jetzt (Rich. M. Meyer in einer Abhandlung über die Neidhartlegende, in der Z. f. d. A. XXXI, 65) "vor 1250" an, letztere Bezeichnung hingegen ist wohl für eine Dichtung zu scharf genommen; auch konnte man ja nicht sofort wissen, dass es für längere Zeit keinen deutschen Kaiser mehr geben werde. Immerhin wird man das Gedicht als nicht sehr lange nach Neidharts Tode, also zu Beginn der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts entstanden bezeichnen dürfen.

Erhalten ist es uns in zwei Abschriften. Die eine (W) stammt aus dem Anfange des XVI. Jahrhunderts und befindet sich in dem Ambraser Heldenbuch auf der Wiener Bibliothek. Obwohl die jüngere bietet sie einen weitaus besseren Text, der sowohl der guten Vorlage als der grösseren Gewissenhaftigkeit des Abschreibers\*) zu danken sein dürfte. Die andere (B), auf der Berliner Bibliothek (mss. Germ. fol. 470) befindlich, ent-

<sup>\*)</sup> Der Schreiber des Heldenbuches war nach den Nachweisungen David Schönherrs: Hanns Ried, Hauptzollner zu Bozen. S. Archiv für Geschichte und Alterthumskunde Tirols, 1. Heft.

hält zahlreiche willkürliche Aenderungen. Bei Behandlung des Textes ist daher unbedingt W als Grundlage zu nehmen.

Ausschliesslich nach W wurde das Gedicht von Josef Bergmann in den Wiener Jahrbüchern der Literatur 1839 zum Abdruck gebracht, auf B beruht die Ausgabe vollagens im III. Bande von 'Gesammtabenteuer' 1850. Eine kritische Ausgabe auf Grundlage von W mit Benutung von B lieferte M. Haupt im IV. Bande seiner Zeitschrift (1844). Nach dieser wurde es von mir 1865 und von Lambel 1872 und 1883 (im XII. Bande der deutschen Classiker des Mittelalters) herausgegeben.

Die vorliegende Ausgabe ist in der Hauptsache eine Wiederholung der früheren Auflage. Die Abweichungen sind die folgenden. In der Einleitung konnte manches wegfallen, was früher nothwendig war; bezüglich des Dichters hat sich ein Zusatz ergeben. Für den Text ist das Nöthige weiter unten angegeben. In den Erklärungen wurde manches entbehrliche weggelassen, vieles zweckdienliche theils von mir neu beigebracht, theils nach den Bemerkungen Lambels, R. Schröders und anderer hinzugefügt.

Neuhochdeutsche Uebersetzungen des Gedichtes sind erschienen von C. Schröder 1865, Pannier 1876 und Oberbreyer 1881, letztere in Reclams Universalbibliothek No. 1118.

Doch nicht bloss in der Literatur ist uns durch eine glückliche Fügung das herrliche Gedicht erhalten worden, so dass es
in unser Zeit zur Wiederauferstehung und erneuten Verehrung
gelangen konnte. Auch in seiner Heimat hat es sich, wenn auch
wohl in einer geänderten Form bis in unser Jahrhundert herein
erhalten, wie durch folgende Darlegung bezeugt wird, die ich in
der Hauptsache unverändert aus dem in den Sitzungsberichten
der k. b. Akademie (Phil.-hist. Classe 1865, I. S. 318 fgg.) gegebenen Nachtrage herübernehme.

Das Kloster Ranshofen besass in Gilgenberg (über diese Orte vgl. den folgenden Abschnitt über den Schauplats des Gedichtes) einen Meierhof, jetzt Meisterhof in der Ortschaft Meierhof, dessen Reichthum man mit der Redensart bezeichnete, dass dort das ganze Jahr gedroschen werde. Die Bauern der Umgegend dienten gerne einige Jahre auf diesem Hofe, weil sie dort die Feldarbeit gründlich erlernen konnten. So diente auf

ihm viele Jahre auch ein noch jetzt lebender Bauer, Joseph Liedl, Leithenhauserbauer in Gilgenberg als Baumann (erster männlicher Dienstbote), Dieser erzählte dem Herrn Pfarrer Saxeneder bei einer eigens vor Zeugen veranstalteten Zusammenkunft: damals hätten sie auf dem Meisterhofe viele schöne Bücher von den Klostergeistlichen zu lesen bekommen, von denen ihm besonders eines, das sehr schön und mit Bildern verziert war, gefallen habe - das Buch ...von dem Rauberhauptmann Helm, einem Gilgenberger". Von den Bildern konnte er sich namentlich noch das vom Helm selbst gut vorstellen, wegen der grossen, eigenthümlichen Kopfbedeckung, mit der der Räuberhauptmann dargestellt war. Nach dieser Erzählung erst nahm der Herr Pfarrer das damals eben erschienene Buch zur Hand und las ihm einige Stellen daraus vor und sogleich erkannte der Alte das Ranshofener Buch und wusste so ziemlich den ganzen Inhalt desselben anzugeben. Dem alten Manne traten Thränen der Freude in die Augen, dass das Lieblingsbuch seiner Jugend wieder zu verdienten Ehren gekommen sei; nur, meinte er, sei jenes viel schöner gewesen, der vielen schönen Bilder wegen, und seufzte dazu: die jungen Leute verstehen von dem nichts mehr. - Der Mann zählt jetzt (1865, er ist seitdem gestorben) 86 Jahre, ist aber wegen seines ausserordentlich scharfen Gedächtnisses in der ganzen Gegend berühmt, so dass er häufig sogar vor Gericht, in schwierigen auf altem Herkommen fussenden Rechtsverhältnissen, als "Gedenksmann" benutzt wird.

Aus dem Ergebniss einer zweiten Besprechung, die Herr Pfarrer Saxeneder auf mein Ansuchen veranstaltete, um eine möglichst genaue Beschreibung des Buches zu erhalten, dürften die folgenden Angaben besonders mittheilenswerth sein. Der alte Liedl hat das Buch selbst gelesen, er ist für einen Bauer noch jetzt ungewöhnlich geschickt im Lesen und Verstehen alter Schriften; wie er sagt und durch sein Beispiel beweist, wurde in den vom Kloster Ranshofen geleiteten Schulen ein besonderes Augenmerk auf das Lesen alter Documente verwendet. Nach seiner Erinnerung hatten die Klosterherren so schön geschriebene Bücher, als wenn sie gedruckt wären, so dass man jetzt das Schreiben gar nicht mehr so lehrt, weil es die Schullehrer selbst nimmer so können. Das Buch vom Räuberhauptmann Helm hält er

für ein geschriebenes, mit gemalten Bildern — recht schönen, so "dass man accurat sehen konnte, wie der Kund aussah" — besonders auch mit sehr schönen Anfangsbuchstaben. Breiter als das neue war es wohl nicht (wegen der kurzen Verse) aber viel höher. Ob es Pergament war und wie es äusserlich aussah, konnte er sich nicht mehr erinnern.

Nach dieser Beschreibung ist anzunehmen, dass die Handschrift eine, wenn auch in Titel und wohl auch Sprache modernisirte Abschrift unsers Gedichtes war. Sie hatte das sogenannte Libellformat und die Schrift war, wie es scheint, noch keine kursive. Die Ausschmückung mit Bildern zeigt, dass sie besonders werth gehalten wurde, und wohl auch dazu bestimmt war, zur Unterstützung des Vortrags den Leuten gezeigt zu werden. Leider ist die Hoffnung gering, dass sie die Klosterstürme zu Anfang unsers Jahrhunderts überdauert habe, da auch hier, wie alte Leute erzählen, mit der Bibliothek des Klosters schlimm gewirthschaftet wurde (ein kostbares Evangeliarium aus Ranshofen z. B. befindet sich nun im britischen Museum). Unter den damals an die k. bayr. Staatsbibliothek abgelieferten Handschriften befindet sie sich nicht; auch anderweitige Nachforschungen waren bis jetzt erfolglos.

Auch sonst erinnern sich alte Leute noch, wie sie von Mutter und Grossmutter eine ähnliche Geschichte als dort vorgefallen erzählen hörten. Auch von dem Namen des Helden findet sich eine Spur, abgesehen von dem an das längst ausgestorbene Geschlecht erinnernden Hausnamen des Helmbrechtshofes. Man pflegt nämlich einen unbesonnenen jungen Menschen mit dem Schimpfwort Helmel (vgl. Vers 1928 Helmbrechtel) zu benennen. Mitten in dem grossen Weilhartwalde, etwa eine halbe Stunde vom Helmbrechtshofe entfernt, steht ein Kapellchen, genannt der weisse Schacher, von dem alte Leute erzählen, hier habe man jenen Soldaten aufgehängt, der seinen Eltern entlaufen war, um ein lüderliches Leben zu führen. Vielleicht war das die Stelle, wo Helmbrechtel hing und wo dann die Verwandten nach frommem Brauche eine Sühnekapelle errichteten, damit sich die Vorübergehenden aufgefordert sähen für das Heil seiner armen Seele ein Vaterunser zu beten. Doch soll dies nur Vermuthung sein, da ein Name nicht an die Stelle gebunden ist.

## DER SCHAUPLATZ DER ERZÄHLUNG.

Die Gegend, in welcher die Ereignisse unseres Gedichtes sich abspielten, ist durch die in demselben erhaltenen Ortsangaben bestimmt angegeben, von denen aber die beiden wichtigsten an zwei Stellen, V. 192 und 897, befindlichen, in den zwei Handschriften verschieden lauten. Die eine Stelle benennt zwei hervorragende Punkte der Landschaft, in W: Hohenstein und Haldenberg, in B: Wels und Traunberg; die andere rühmt den Brunnen zu (W) Wanghausen, (B) Leubenbach. Nach Haupts Vorgang wurde von der Mehrzahl der Forscher sowohl dem Texte als den Ortsangaben der Wiener Handschrift der Vorzug gegeben.

Doch stand lange Zeit nur der Name Wanghausen als unzweifelhaft fest. Erst durch die Untersuchungen des Herausgebers wurden auch die übrigen Oertlichkeiten festgestellt,



 $m{Das}$   $m{Ergebniss}$ meiner an Ort und Stelle unter Beihilfe des Herrn Pfarrers Saxeneder in Ueberackern gepflogenen Studien wurde durch Hrn Professor Hofmann in einem Vorbericht in den Sitzungsberichten der königl. bayer. Akademie der Wissenschaften (Phil. Hist. Cl. 1864, II) bekannt gegeben und dann von mir in meiner Ausgabe des

Helmbrecht ausführlich dargelegt. Darnach sind die einzelnen Oertlichkeiten in nachfolgender Weise bestimmt.

Wanghausen ist die sicherste, von Anfang an unzweifelhafte Angabe des Gedichtes. Die Ortschaft, aus Kirche, Schloss und einer Anzahl Bauerngüter bestehend, liegt am östlichen, jetzt österreichischen Ufer der Salzach, der bayerischen Stadt Burghausen gegenüber, etwas oberhalb der Brücke. Sie ist schon im Urbarium antiquissimum Ducatus Bavariae ex anno 1240 c (Vol. XXXVI I, der Monumenta Boica pag. 15 und 20) aufgeführt. Gegenüber der Kirche, hart an der Strasse sieht man den in dieser Gegend unter dem Namen 'das goldene Brünnlein' berühmten Brunnen, der nicht nur sehr erfrischendes Wasser spendet, sondern nach einem weit verbreiteten Volksglauben auch Heilkraft namentlich für die Augen besitzen soll. Jetzt ist ein Kapellchen oder eine Nische darüber gebaut.

Hohenstein ist der Name eines eine Stunde südsüdöstlich von der unten näher zu erwähnenden Ortschaft Gilgenberg sich erhebenden Berges. Urkundlich ist mir derselbe noch nicht vorgekommen; ein Geschlecht derer von Hohenstein erscheint zwar mehrfach in dieser Gegend (im III. Bande der Monumenta Boica), aber es steht nicht fest, ob es von diesem Berge den Namen habe. Jetzt steht auf ihm eine Kapelle des heiligen Coloman.

Haldenberg. Eine halbe Stunde nördlich von der genannten Ortschaft Gilgenberg erhebt sich der höchste Punkt dieser Gegend, von welchem aus man eine prachtvolle Aussicht über das Inn- und Salzachthal und weit über die bayerische Hochebene hinein geniesst. Sein Name ist auf der südlichen Seite gewöhnlich Adenberg und dies ist auch der amtliche Name geworden. Auf dem nördlichen Abhange, gegen Ranshofen zu, heisst er gewöhnlich Aldenberg, in bayerischer Mundart Ajdenberg. Da im Zusammenhange mit den übrigen hier erörterten und noch zu erörternden Belegen kein Zweifel bleibt, dass diese Gegend der Schauplatz der Erzählung war, so ist es leicht zu begreifen, dass der Dichter gerade diesen beherrschenden Punkt zur Bezeichnung desselhen wählte. Das Fehlen des H ist zwar auffallend, doch liegt dafür die Vermuthung nahe, dass von Seite des Abschreibers eine Aenderung, sei es nun Schreibfehler oder vermeintliche Verbesserung, statt gefunden habe.

Der Helmbrechtshof. War durch die eigene Angabe des Dichters schon ein Umkreis, innerhalb dessen sich die erzählten Ereignisse zutrugen, ziemlich genau umschrieben, so ermöglichten weitere Forschungen auch noch das Anwesen, in welchem die Familie Helmbrecht einst lebte, zu bestimmen. Zuerst wies nämlich Herr Archivrath Muffat urkundlich nach\*), dass in dieser Gegend ein Bauerngut unter dem Namen Helmbrechtshof bekannt war, wofür er einen alten und einen neueren Beleg beibrachte. Jener ist in dem zu Anfang des XIV. Jahrhunderts abgefassten Urbar des Herzogthums Niederbayern, gedruckt in Mon. Boica Vol. XXXVI, II enthalten, wo S. 14 angegeben ist, was der Helmprechtz hof jährlich zu leisten hat\*\*); dieser in einer Steuerbeschreibung des bayr. Gerichts Braunau v. J. 1721, in welcher der "Helmbrechtshof" als in der Obmannschaft Gilgenberg belegen und damals in zwei Halbhöfe getheilt aufgeführt ist.

Von diesen zwei Halbhöfen ist der eine das Lenzengut zu Reit, alten Leuten noch jetzt unter dem Namen 'Helmbrechtshof' bekannt, während der andere jetzt den Namen Nazlgut zu Reit führt. Sie liegen beide etwa anderthalb Stunden östlich von Burghausen, eine Viertelstunde von der Pfarrkirche von Gilgenberg entfernt. Auf dem Lenzengute wird auch, nach einer Mittheilung des Herrn Pfarrers Saxeneder, noch jetzt eine Pergamenturkunde des churfürstl. bayerischen Hofgerichts puncto juris lignandi aus dem Jahre 1656 aufbewahrt, in welcher ausser andern Höfen der 'Helmbrechtshof' aufgeführt wird. Durch das Vorhandensein dieser Urkunde auf dem Lenzengute ist zugleich erwiesen, dass der Helmbrechtshof einer der bedeutendsten war, da in dieser Gegend die Gewohnheit herrschte, gerichtliche Akten, welche eine grössere Anzahl von Höfen betrafen, auf dem hervorragendsten zur Aufbewahrung zu hinterlegen.

Wie aus dem Jahrhunderte überdauernden Namen 'Helmbrechtshof' zu schliessen ist, dürfte dieser Hof lange Zeit, d. h. mehrere Generationen hindurch, der Familie Helmbrecht gehört haben. Belege dieser Art sind natürlich nur in den seltensten Fällen zu beschaffen, doch fehlt es daran nicht gänzlich. Das Gedicht selbst erwähnt ausser dem Vater und Sohn Helmbrecht auch den ene Helmpreht (V. 914) und aus der vorhergehenden Zeit wird M. B. III, 255 zum Jahr 1150 ein Meier (villicus) Helmbrecht in Ranshofen angeführt, der sehr wohl, da um diese Zeit das Kloster

<sup>\*)</sup> Im Morgenblatt der Bayerischen Zeitung 1863, 8. October.

<sup>\*\*)</sup> Der Helmprechtz hof giltet VI mutt rocken, VIII metzen vastmuoz, III metzen magen, X chaes, II gens, VI huener, C aier, I swein halbgueltiges und ein spechswein.

die Ortschaft Gilgenberg erwarb, dorthin übergesiedelt sein könnte. Ausserdem erscheint l. c. 307 z. J. 1225 in Ranshofen ein Helmbertus praeco, dessen Schergenamt (über die Stellung des Schergen vgl. Riezler, Geschichte Baierns II, 176 fg.) in Vol. XXXVI, I, 13 u. 21 zum Jahre 1240 genauer angegeben ist, und ebenda S. 18 kleinere Besitzungen eines Helmbrecht. Die beiden letzteren sind allerdings nur wegen der Gleichheit des Namens zu erwähnen.

Zu den bestimmte Oertlichkeiten bezeichnenden Namen gehören auch: der smale stic an der Kienliten V. 1426 fg., und der Loh V. 1391, über welche man die Erklärungen zu den erwähnten Versen nachsehe.

#### DER DICHTER.

Der Verfasser des Gedichtes nennt sich am Schlusse desselben Wernher der Gartenwere. Es ist bis jetzt nicht gelungen,
irgend etwas zur näheren Bestimmung dieser Persänlichkeit aufzufinden und die Forschung muss daher geringe vom Dichter gegebene Andeutungen, und das, was sich aus diesen und aus sonst
etwa nahe liegenden Umständen folgern lässt, zur Grundlage
nehmen. Die von mir aufgestellte Vermuthung hat vielen Anklang gefunden, und der Widerspruch gegen dieselbe war so
ungenügend begründet, dass ich keine Veranlassung habe, von ihr
abzugehen.

Nicht ganz zwei Stunden nördlich von Gilgenberg befindet sich die Ortschaft Ranshofen, als curtis Rantesdorf i. J. 788 und als villa regia Rantesdorf unter den Karolingern seit 829 mehrfach genannt. Dort errichtete Erzbischof Konrad I. von Salzburg unter Begünstigung Herzog Heinrichs des Schwarzen von Bayern i. J. 1125 ein Kloster der regulirten Chorherren vom Orden des heiligen Augustin. Der Herzog schenkte dem Kloster unter anderm die Ortschaft Hantenberg (1147 vom Papst Eugen bestätigt), zu welcher wohl auch Gilgenberg gehörte, da erwähnt wird, dass vom Stifte Ranshofen daselbst zwischen 1157 und 1190 eine capella s. Aegidii (Aegid hier — Gilg) erbaut und vom Papst Cælestin bestätigt wurde (Näheres bei Pillwein, Geographie



etc. von Oberösterreich, IV. Theil, S. 206 ff., 209 f., 220 ff.; die Documente dazu fast sämmtlich im III. Bande der Mon. Boica.). Von da bis zur Aufhebung des Klosters gehörte Gilgenberg zum Stifte Ranshofen.

In diesem Kloster war, wie sich die älteren Leute theils selbst noch erinnern, theils aus den Erzählungen ihrer Eltern wissen, seit alten Zeiten einer von den Patres, also von den wissenschaftlich gebildsten Leuten, als Klostergärtner aufgestellt. Dieser Pater Gärtner hatte nicht bloss die Aufsicht über die ausgedehnten Klostergärten, sondern auch die Obliegenheit, alljährlich das ganze Gebiet des Klosters zu durchwandern und die Bauern in der Obstbaumzucht und Küchengärtnerei zu unterrichten. Noch jetzt wissen die Leute von den drei letzten Patres, welche diese Stelle inne hatten, besonders von einem Pater Theobald, hübsche Anekdoten zu erzählen\*).

Solche Männer waren einerseits, da sie nicht einem Bettelorden, sondern einem gelehrten und in hohem Ansehen stehenden Orden angehörten, unterrichtete Männer, andrerseits kannten sie, als in fortwährender Berührung mit dem Volke stehend, die guten und schlimmen Seiten desselben.

Wenn unser Wernher der Gärtner, wie wir ja wohl vermuthen dürfen, einer aus der Reihe derselben war, dann können wir auch begreifen, wie er sich durch das erschütternde Ereigniss angeregt fühlen konnte, die im Gebiete des Klosters vorge-

moanst frei, du kanst singe wie-r-e gartner pfaff? mein! halt nur grad s maûl du bist grad (nur) en aff.

Man kann also vermuthen, dass auch Wernhers Amtsnachfolger eine Ehre darein setzten, sich vor dem Volke als Dichter zu zeigen.



<sup>\*)</sup> Eine Erinnerung daran hat sich in einem unscheinbaren Schnaderhüpfel gefunden. Auch in dieser Gegend ist eine beliebte Unterhaltung der Bauern das Trutzliedlsingen (vgl. Schmeller I, 682). Die Anfangsstrophen sind dabei häufig herkömmlich, während die Fortsetzung, wenn die Kämpfer erst erwärmt sind, von freier Erfindung ausgeht. Eine solche Eingangsstrophe nun, mit welcher früher häufig auf die erste Herausforderung geantwortet wurde, war nach der Mittheilung eines alten Bauers an Herrn Pfarrer Saxeneder die folgende:

fallene Geschichte nicht bloss zur Belehrung des Volkes zu verwenden, sondern auch sofort in eine Form zu bringen, in der sie auch der Nachwelt erhalten bliebe, und immer wieder aufs neue zu obigem Zwecke gebraucht werden könnte. Und dieser Absicht entsprechend behandelt er den Stoff in seinem Gedichte.

Die Erzählung von der traurigen Verirrung und dem schrecklichen Ende eines jungen Menschen, der zu einem besseren Schicksal bestimmt schien und gerade aus der Mitte des zunächst zu belehrenden Volkes hervorgegangen war, konnte allein schon als eine eindringliche Warnung vor den dasselbe damals aufregenden Ideen gelten. Doch das genügte dem Dichter nicht. Er wollte nach verschiedenen Seiten belehrend wir-Um diesen Zweck zu erreichen und dabei doch nicht in zu lehrhaften Ton zu verfallen, wählte er das Mittel des Gespräches, in welchem die betheiligten Personen selbst in seinem Sinne wirken mussten. Der junge Helmbrecht musste die Ideen der heranwachsenden Generation schildern, der alte aber die bisher geltenden gesunden Grundsätze, die Nothwendigkeit von Zucht und Ordnung bei Hoch und Nieder darlegen und vor den schrecklichen Folgen des Umsturzes warnen. Auch die kleineren Reden (Lemberslinds, Gotelindens) dienen derselben Absicht. Von diesem Mittel, die Zustände und Leidenschaften seiner Zeit klar darzulegen, hat der Verfasser so ausgiebigen Gebrauch gemacht, dass von den 1934 Versen des Gedichtes nahezu 1000 auf die zusammenhängenderen Reden, im ganzen mehr als 1200 auf Gesprochenes entfallen. Das passt wenig in die Art der Fahrenden, deste mehr aber für einen Geistlichen, der auf eindringliche Weise das Volk belehren und zum Guten führen will. Ebenso passt für ihn die 'breite' Schlussmoral.

Dass er dabei auch jenen Humor zur Geltung kommen lässt, den man bei einem volksfreundlichen und mit dem Volke viel verkehrenden Geistlichen im Voraus erwarten darf, beweisen die Stellen 840 ff., 848 ff., 864 ff., wo er über die herrliche Aufnahme und Verpflegung, die Helmbrecht findet, seinen Spott auslässt, oder 209, wo er scherzt, dass man ihn als Tänzer gegenüber dem prächtig ausgestatteten Jungen kaum beachten würde. Dahin gehört auch der Galgenhumor, den er seinen Helden in den Versen 1300—1324 entwickeln lässt, sowie die wohl von ihm

erfundenen Namen der Spiessgesellen Helmbrechts und mancher andere sarkastische Zug.

Es erübrigt noch die vielbehandelte Stelle von der Nonne 109 ff. zu besprechen, die man am allerwenigsten einem Geistlichen zugestehen wollte. Darüber, dass es mit der 'Zote' nicht so arg zu nehmen sei, habe ich mich schon früher ausgesprochen (1. Ausgabe S. 72, Zur Helmbrechtkritik S. 9). Vgl. hierzu auch A. Schulz, das höfische Leben I, 477. Dass gerade der Ranshofener Chorherr so sprechen durfte, möge man aus Folgendem entnehmen.

Eine Eigenthümlichkeit des Mittelalters sind die sogenannten Doppelklöster, mit Abtheilungen für beide Geschlechter. Ranshofen wurde als solches im Jahre 1125 gestiftet (Mon. Boica III. 233): zum Jahre 1277 werden daselbst (l. c. 341) sorores literatae et non literatae unterschieden. Es ist leicht zu begreifen, dass diese ürsprünglich sicher wohlgemeinte Einrichtung Unzukömmlichkeiten zur Folge haben konnte. lässt sich vielleicht schon vermuthen, wenn man liest (l. c. 358 zum Jahre 1296), dass in Ranshofen die Zahl der Schwestern auf sechs festgesetzt, d. h. beschränkt wurde; und noch mehr. wenn man erfährt, dass die Herzoge Rudolf und Ludwig von Bayern im Jahre 1314 (Mon. Boica XXIV, 64) dem Kloster Ensdorf, einer wittelsbachischen Lieblingsstiftung, offenbar auf dringendes Bitten der dortigen Benedictiner, in einem Privilegiumsbriefe ausdrücklich erklären: abbati totique conventui monasterii in Ensdorf promisimus et sollempniter promittimus.... quod monasterium de cetero non sit duplex, iure multipliciter reprobatum, ut monachorum et feminarum consortium evitetur. Sie verbieten daher geradezu, dass fernerhin monachae vel conversae aufgenommen werden (im Jahre 1371 überliess dann der Abt zu Ensdorf das Frauenkloster einem Ehepaare zu Leibgeding l. c. 125). Schlimme Fälle von Sittenverderbniss in Folge obiger Einrichtung führt Sugenheim, Geschichte des deutschen Volkes III, 489, Anm. 28, freilich aus etwas späterer Zeit an. Es erhellt aber schon aus obigem, dass man bereits im XIII. Jahrhundert, und gerade in Ranshofen, derselben nicht mehr geneigt war. Die Gründe geben begreiflicher Weise die Urkunden nicht an. Dagegen ist es bei Wernher leicht anzunehmen, dass er in seinem Gedichte, dessen Zweck es ja ist nach verschiedener Richtung die damals einreissende Sittenverderbniss zu geiseln, auch diesen Missstand oder einige zu seiner Zeit und in seiner nächsten Nähe vorgekommene Fälle treffen wollte.

Fassen wir nun das Gesagte zusammen, so sehen wir, dass der Verfasser, der wohl nur durch diesen einzigen Gegenstand zu einer größeren Dichtung begeistert wurde, einen ganz anderen Stoff als die Fahrenden und diesen in ganz anderer Weise behandelt, wie auch Seemüller in seiner vorzüglicken Ausgabe des Seifried Helbling S. XXXVIII eben so schön als treffend bemerkt: "Der Meier Helmbrecht steht auf weite Strecke hin vereinsamt". Daraus ergibt sich von selbst, dass der Dichter auch in einer ganz andern Lebensstellung zu suchen sein wird. Die Art aber, wie er den Stoff zu lehrhaften Zwecken nach verschiedener Richtung ausnutzt, lässt sehr gut auf einen Mann schliessen, der in der Belehrung und Erziehung des Volkes seinen Beruf gefunden hat. Und wenn er nun alle die genannten Eigenschaften zeigt, wenn er ausdrücklich versichert die Geschichte selbst mit erlebt zu haben, wofür auch seine genaue Kenntniss der Oertlichkeit Zeugniss ablegt, und wenn er sich selbst einen Gärtner nennt, so dürfte kaum auf irgend eine Persönlichkeit sichrer zu schliessen sein, als auf den Pater Gärtner des Klosters Ranshofen.

## DER TEXT DES GEDICHTES

folgt hier, wie in der ersten Auflage, so, wie ihn Haupt hergestellt hat, mit Benutzung einzelner Verbesserungen Pfeiffers, Hofmanns, die durch die Anfangsbuchstaben der Namen besonders bemerkt sind. Mit Rücksicht auf den in der Vorrede angegebenen Zweck wurden die wichtigeren Lesarten der beiden Handschriften beigefügt. Hierzu wurde für die Wiener Handschrift der Abdruck Bergmanns verglichen, wobei sich keine bedeutenden Abweichungen von Haupts Auslese ergaben. Das Gleiche wäre nach sachkundiger Mittheilung bezüglich der Berliner Handschrift der Fall gewesen, für welche die willkürlich

geänderte Ausgabe vd Hagens nur zur Bestätigung von Haupts Angaben, aber nicht zur Feststellung etwaiger Verschiedenheiten verwendet werden konnte. Hier musste ich also Haupt\*) folgen und mir eine nachträgliche Vergleichung vorbehalten. Die Absicht, Haupts Auswahl entbehrlich zu machen, liegt mir eben so ferne, als diejenige, eine abschliessende Kritik des Textes zu liefern.

Und sein ebenso berühmter Freund Müllenhoff schrieb mir am 3. Febr. 1865: "Herrn Prof. Hofmanns Bericht, dann Ihr Meier Helmbrecht sind mir von Haupt sogleich nachdem sie ihm zugegangen waren mitgeteilt und ich habe mich daran erfreut, wie sich jeder der an diesen Studien teilnimmt daran freuen wird. Ihnen ist da eine Entdeckung gelungen, wie sie nicht leicht irgendwo wieder für unsre alte Litteratur in gleicher Weise möglich sein wird. Wir haben nur für die empfangene Gabe zu danken und ihrer uns zu freuen und Ihnen zu dem schönen Erfolge Glück zu wünschen."

<sup>\*)</sup> Leider ist der berühmte Gelehrte längst aus dem Leben geschieden, so dass ich ihn nicht mehr um seine Zustimmung zu dieser Benutzung seiner Arbeit angehen konnte. Bei der Freude, die er an der Helmbrecht-Feststellung hatte, würde er dies sicher gerne gestattet haben. Vielleicht interessirt es die Freunde dieser Dichtung zu vernehmen, wie er sich darüber gegen mich, den ihm persönlich unbekannten, aussprach. Er schrieb mir am 24. Dezbr. 1864: "Die ergebnisse Ihrer untersuchung über den Helmbrecht sind so überraschend als unzweifelhaft. zugleich lehren Ihre nachforschungen, wie wichtig bei gedichten die einer bestimmten örtlichkeit angehören das erkundigen an ort und stelle ist. ich bin überzeugt, wenn jemand so sorgfältig wie Sie die gegenden in denen Neidharts Bauern lebten u. s. w. — Nochmals besten dank für Ihre gabe die mir ein erfreuliches weihnachtsgeschenk war."

Einer saget waz er gesiht. der ander saget waz im geschiht, der dritte von minne. der vierde von gewinne, der fünfte von grôzem guote, der sehste von hôhem muote: hie wil ich sagen waz mir geschach, daz ich mit minen ougen sach. ich sach, deist sicherlichen war, eins gebûren sun, der truoc ein hår, 10 daz was reide unde val; ob der absel hin ze tal mit lenge ez volleclichen gie. in eine hûben er ez vie, diu was von bilden wæhe. 15 ich wæne, ieman gesæhe số mangen vogel úf hûben. siteche unde tûben die wåren aldar ûf genåt. welt ir nû hæren waz då ståt? 20 Ein meier der hiez Helmbreht: des sun was der selbe kneht von dem daz mære ist erhaben.

<sup>1. 2</sup> seit B. 1 was im geschicht B. 2 was er gesicht B. 3 drit W, dritte sagt B. 4 von ungewinne B. 7 Ich wil euch s. B. 9 das ist WB. 9. 10 Ains gebauren sun trüg ein har Das ist sicherleichen war B. 10 eines gepaurn W. 12 Auf die B. 14 gevie B. 19 all darauf genat B, alle darauf genat W. 20 stêt W, Nu hort wie ez vin die hauben stat B. 21—26 fehlen B. 21 Helemprecht W.

sam den vater nante man den knaben; si bêde biezen Helmbreht. 25 mit einer kurzen rede sleht künde ich iu daz mære waz ûf der hûben wære wunders erziuget. daz mære iuch niht betriuget; 30 ich sage ez niht nåch wåne. hinden von dem spåne, nåch der scheitel gegen dem schopfe rehte enmitten ûf dem kopfe, daz lün mit vogelen was bezogen, 35 reht als si wæren dar geslogen ûz dem Spehtharte. ûf gebûren swarte kam nie bezzer houbetdach dan man ûf Helmbrehte sach. dem selben geutören was gegen dem zeswen ôren ûf die hûben genåt (welt ir nû hæren waz då ståt?) wie Troye wart besezzen, 45 do Paris der vermezzen dem künege ûz Kriechen nam sin wip, diu im was liep als sin lip, und wie man Troye gewan und Ènêas von danne entran 50 ûf daz mer in den kielen. unde wie die türne vielen und manic steinmûre.

<sup>24</sup> nennet W. 27 lch wil euch kunden die mar B. 28 mer wår B. 29 W. vil erz. B. 31 Ich red ez B. 32 auf dem B. 33. 34 umgestellt B, rehte fehlt, Mitten B. 35 der lün W, das leym B; vogel B. ob sy dar w. g. B, dar fehlt W (Pf.). 37 spechtharte B, specht harte W. 38 Auf des g. sw. B. 39 kom B, hoube dach W. 42 Was zudem B. 44 nu fehlt B, nach diesem V. schiebt B ein: Das 43 genaeet (: stet) W. sult ir mir gelauben Genat was auf die hauben. 45 was B. 47 von Kr. BW. 48 lieb was sam B. 49 Do man troy da g. B. 51 Auf dem m. B. 52 wie fehlt B.

ouwê daz ie gebûre sölhe hûben solte tragen 55 då von sô vil ist ze sagen! welt ir nû hæren mê waz anderhalp dar ûf stê mit siden erfüllet? daz mære juch niht betrüllet. 60 ez stuont gegen der winstern hant künic Karle und Ruolant, Turpin und Oliviere, die nôtgestalden viere, waz die wunders mit ir kraft 65 worhten gegen der heidenschaft. Provenz und Arle betwanc der künic Karle mit manheit und mit witzen: 70 er betwanc daz lant Galitzen: daz wâren allez heiden ê. welt ir nû hæren was hie stê von ener nestel her an dise (ez ist war daz ich iu lise) zwischen den ôren hinden? 75 von frouwen Helchen kinden, wie die wilen vor Raben den lîp in sturme verloren haben, dô si sluoc her Witege, der küene und der unsitege, 80 und Diethern von Berne. noch mügt ir hæren gerne waz der narre und der gouch truoc ûf sîner hûben ouch.

<sup>56</sup> so ist vil B. 57 nu fehlt B. 58 anderhalb 55 Ain sölhe B. (anderhalben B) auf der hauben (darauf B) stee W. 59 wol gefullet B. 61 gein der vinster h. B. 62 wie künig Karl vnd W, 60 betrillet W. 63 vnd auch Olyfere B, vnd Olefiere W. 64 notgewie Karll vnde B. 68 künig Karel (: Arel) W, kayser karll (: arll) B. stalten W. 66 gein B. 73 einer W, jener B. 74 euch W, 72 hört was noch auf der hauben ste B. 76 fraw B. 78 sturmen W, In sturm ir leib verlorn h. B. 81 Vnd her dietreich v. perne B. 79 erslåg B; Weittege W, wittig B. Helmbrecht.

ez het der gotes tumbe ' 85 vor an dem lüne alumbe von dem zeswen ôren hin unz an daz tenke, des ich bin mit wårheit wol bewæret (nû hæret wiez sich mæret). 90 man möht ez gerne schouwen, von rittern und von frouwen. ouch was då niht überhaben. beidiu von mägden und von knaben vor an dem lüne stuont ein tanz 95 genåt mit siden, diu was glanz. ie zwischen zwein frouwen stuont, als si noch bf tanze tuont. ein ritter an ir hende: dort an enem ende 100 ie zwischen zwein meiden gie ein knabe der ir hende vie. då stuonden videlære bî. Nû hæret wie diu hûbe sî geprüefet Helmbrehte 105 dem tumben ræzen knehte. noch habt ir alles niht vernomen wie diu hûbe her sî komen. die nâte ein nunne gemeit. diu nunne durch ir hübscheit 110 ûz ir zelle was entrunnen. ez geschach der selben nunnen als vil maneger noch geschiht; mîn ouge der vil dicke siht die daz nider teil verråten håt: 115

88 lencke das W, lenge des B. 89 wol berichtet (90: tichtet) B, vgl. 1788. 90 nu horet wie es s. m. W. 91. 92 umgestellt B. 91 es W. 94 Baid von mägten B, baide von rittern W. 95 leyme stuend W, sy B. leyme stånd B. 96 die warn W, der was B. 97 ie fehlt B. 100 einem W, jenē B. 101 Stånd zwüschen zwain maiden ye B. 102 chnappe B. 104 Nun mereket B. 107 alle W, alles B. 108 dar B. 109 naet W, 111 was fehlt B. 110 Die was d. ir höbschhait B. 112 Dirr selben n. B. 113-116 fehlen B. 115 nidertail W.

då von daz ober mit schanden ståt. Helmbrehtes swester Gotelint. der nunnen ein genæmez rint gap si ze küchenspîse. si was ir werkes wise: 120 si diente ez wol mit næte an der hûbn und an der wæte. Dô Gotelint gap dise kuo, nû hæret waz diu muoter tuo. diu gap so vil der zweier 125 der nunnen, kæse und eier, die wile si ze revende gie. daz si die selben zit nie sô manic ei zerklucte noch kæse versmucte. 130 Noch gap diu swester mêre dem bruoder durch sîn êre kleine wîze lînwât. daz lützel iemen bezzer håt. diu was so kleine gespunnen, 135 ab dem tuoche entrunnen wol siben webære ê ez volweben wære. ouch gap im diu muoter daz nie seit so guoter 140 versniten wart mit schære von keinem snidære, und einen belz dar under von så getånem kunder

<sup>117</sup> Gab h. swöster götlint B. 118 Ain genämes släygerint B, vgl. 1291. 119 Zu der kuche speyse B. 120 ir werches B, irs werche W. 121 näte B, nate W. 122 houben BW. wäte B, wate W. 123 da W. die gab die chû B. 124 die mûter tû B, der vater thue W. 125 Die B, 128 zeit W, tag B. der W. 127 Die weil vnd sy B; zereuend B. 129 zerklugkte W, verchluchte B. 132 Durch ir bråder ere B. chlain weys B; leynen wat W. 134 pessers W. 135 die B, das W. 138 vol webet WB. 137 Waren w. s. webbäre B. 139 auch W, Dar 142 von dhainem W, Vo dechaine B. 143 ainē peltz B, einer nach B. pellitz W.

| daz ûf dem felde izzet gras;         | 145 |
|--------------------------------------|-----|
| niht sô wîzes in dem lande was.      |     |
| dar nåch gap daz getriuwe wîp        |     |
| ir lieben sune an sînen lîp          |     |
| kettenwambis unde swert;             |     |
| des was der jüngelinc wol wert.      | 150 |
| noch gap si dem selben knaben        |     |
| zwei gewant, diu muost er haben,     |     |
| gnippen unde taschen breit;          |     |
| er ist noch ræze der si treit.       |     |
| Då si gekleidet het den knaben,      | 155 |
| do sprach er "muoter, ich muoz haben |     |
| dar über einen warkus:               |     |
| und solt ich des beliben sus,        |     |
| số wære ich gar verswachet.          |     |
| der sol ouch sin gemachet,           | 160 |
| alsô dîn ouge in an gesiht,          |     |
| daz dir din herze des vergiht,       |     |
| dû habest des kindes êre             |     |
| swar ich der lande kêre".            |     |
| Si het noch in den valden            | 165 |
| ein röckelin behalden:               |     |
| des wart si åne leider               |     |
| durch des sunes kleider.             |     |
| si koufte im tuoch, daz was blå.     |     |
| weder hie noch anderswå              | 170 |
| truoc nie dehein meier               |     |
| einen roc der zweier eier            |     |
| wære bezzer dan der sin;             |     |
| daz habt bî den triuwen mîn.         |     |
| er kunde in tugende lêren            | 175 |

<sup>148</sup> Ir lieben B, 146 weysses W, wachs B. 147 gab im d. WB. 149 ketten wambis W, Cheten wambis B. irem lieben W. 150 jüngling wol W, chaappe vil wol B. 151 noch W, Auch B. 153 Gnypen B, Gmpen W (l. Gnipen). 154 noch W, nū B. 157 einer W. 158 soll W. 159 geswachet B. 161 in] den W. Als den dein aug an sicht B. 162 hercze gicht B. 164 war WB; der lande B, danne W. 165 noch fehlt B. 171 dechain B, kain W. 166 rocklein B, tüechelein W. 174 auf die trewe m. B.

und hôhen lop gemêren der im daz het geråten. nåch dem ruckebråten von der gürtl unz in den nac ein knöpfel an dem andern lac; 180 diu waren rôt vergoldet. ob irz nû hæren woldet von dem rocke fürbaz. durch iuwer liebe sagte ich daz. då das gollier an daz kin 185 reichte, unz an die rinken hin, diu knöpfel wåren silberwîz. ez håt selten solhen flîz an sînen warkus geleit dehein gebûre der in treit, 190 noch số kostelîchiu werc. zwischen Höhensteine und Haldenberc. seht wie iu daz gevalle: driu knöpfel von kristalle, weder ze kleine noch ze grôz, 195 den buosem er då mite beslôz. er gouch unde er tumbe. sîn buosem was alumbe bestreut mit knöpfelinen. diu sach man verre schinen 200 gel blå grüene brûn rôt swarz wîz, als er gebôt; diu lûhten sô mit glanze, swenn er gie bi dem tanze, sô wart er von beiden 205 von wîben und von meiden vil minneclîche an gesehen.

<sup>176</sup> hoches B. 178 ruckes pr. W, ruckbraten B (Pf.). 182 ob irs nu gern h. w. W, Ob ir nū h. w. B. 184 sag B. 185 da fehlt B; nutz an 186 raichet W, Gericht B. WB (Pf.). 188 het WB. 192 Zwúschen 196 verslos B. 201 Gel wels vnd de traunbsg B. 193 euch WB. pla W, Gel braun B; praun vnd rot W, blaw rot B. 202 Sw. vnd wevs 203 die leuchten so W, Die lauchten wol B. wie er g. B. 204 Wann W, Wen B; bey dem t. W, an dem t. B. 205 von in baiden B.

ich wil des mit wärheit jehen daz ich bi dem selben knaben den wiben het unhöhe erhaben. 210 då der ermel an daz muoder gåt alumbe und umbe was diu nât behangen wol mit schellen: die hôrt man lûte hellen, swenne er an dem reien spranc: 215 den wiben ez durch diu ôren klanc. her Nithart, unde solte er leben, dem hete got den sin gegeben, der kunde ez iu gesingen baz dann ich gesagen, nû wizzet daz. **22**0 si verkoufte manic huon und ei ê si im gewünne diu zwei, hosen und spargolzen-Als si do dem stolzen sîniu bein het gekleit, 225 "min wille mich hinz hove treit" sprach er. "lieber vater min. nu bedarf ich wol der stiure din. mir håt min muoter gegeben und ouch min swester, sol ich leben, 230 daz ich in alle mine tage immer holdez herze trage." Dem vater was daz ungemach. zuo dem sun er dô sprach "ich gibe dir zuo der wæte 235 einen hengest der ist dræte und der wol springe ziune und graben,

<sup>212</sup> vnd vmb vnd vmb B. 208 des fur war j. B. 210 vnhoch WB. 214 erhellen B. 215 Wen B, wann W; den B. 216 die oren W, ir 217 vnd solt der l. W. solt er noch l. B. 219 Das er euch oren B. 220 nu fehlt B. 221 Sy verkauften B. 222 E. sy kund ges. b. B. gewunnen dise zwey B. 224 Damit sy dem st. B. 225 heten B. 227 lieber W, vil lieber B. 228 Nū bedörft 226 hincz B, hin ze W. ich w. d. trewe d. B. 229-232 fehlen B. 229 geben W. 234 do W. in spotte B. 235 wäte B, farte W. 236 ist drate W, lauffet drate B. 237 und fehlt B; springet B, springe W (Pf.).

den solt dû dâ ze hove baben. und der lange wege wol loufe; gerne ich dir den koufe, 240 ob ich in veile vinde. lieber sun, nu erwinde hinz hove diner verte. diu hovewise ist herte den die ir von kindes lit 245 habent niht gevolget mit. lieber sun, nû men dû mir od habe den pfluoc, sô men ich dir. und bouwen wir die huobe: sô kumst du in dîne gruobe 250 mit grôzen êren alsam ich. zwåre des versihe ich mich. ich bin getriuwe, gewære, niht ein verrætære. dar zuo gibe ich alliu jår 255 ze rehte minen zehenden gar. ich hån gelebet mine zit åne haz und åne nit." Er sprach "lieber vater min, swîc und lâ die rede sîn. 260 då mac niht anders an geschehen, wan ich wil benamen besehen wie ez då ze hove smecke. mir sulen ouch dine secke nimmêre rîten den kragen. 265 ich sol ouch dir ûf dînen wagen nimmêre mist gevazzen. số solte mich got hazzen,

<sup>238</sup> då fehlt B. 239 wol fehlt B. 240 Wie gern B. 242 nu 245. 246 fehlen B. fehlt B. 243 hincz B, hin ze W. 247 Vil lieber s. B; nữ mēne mir B, nu mey du mir W. 248 oder WB; men B, mey W. 250 dein WB. 253 - 258249 Vnd bawe mir B. 251 M. gûten eren B. fehlen B. 259 vil lieber B. 261 an fehlt B. 262 sehn B. 263 dá fehlt B. 264 ouch fehlt B. 265. 267 nymmer WB. 265 N. gereiten meinen chr. B. 268 solt WB; gehassen W, wol hassen B.

11/2

swenn ich dir ohsen wæte und dinen habern sæte: 270 daz zæme niht zewåre minem langen valwen håre und minem reidem locke und minem wol stånden rocke und miner wæhen hûben 275 und den sidinen tûben die dar ûf håten frouwen. ich hilfe dir nimmêre bouwen." "Lieber sun, belip bi mir. ich weiz wol, ez wil geben dir 280 der meier Ruopreht sin kint, vil schâfe, swîn, und zehen rint, alter unde junger. ze hove håst dû hunger und muost dar zuo vil harte ligen 285 und aller gnåden sin verzigen. nû volge mîner lêre, des hâst dû frum und êre; wan vil selten im gelinget der wider sinen orden ringet. 290 din ordenunge ist der pfluoc. dû findest hoveliute genuoc. swelch ende dû kêrest: dîn laster dû gemêrest, sun, des swer ich dir bî got; 295 der rehten hoveliute spot wirdest dû, vil liebez kint. .dû solt mir volgen unde erwint."

<sup>269</sup> wenn W, Wan B; wette W, dir deine ohsen mänte B. 270 dein W. Oder d. haber säte B. 272 valwē langē B. 273 Vnd meinen rayden löcken B. 274 Vnd meinen wolstenden röcken B. 275 wolsteenden W. wähen B (Pf.). 276 den B, die W. 277 frawen B, tauben W. 278 hilf W. wil B; nymmer bawen B, nymer ze pauen W. 279 Der vater sprach lieber sun beleib bey mir W, Der vater sprach beleib bey mir B. 281 seine kint B. 282 zehen fehlt B. 286 gnade B. 289 wann s. W, Vil s. B. 293 welches ennde W, Welchs endest B. 294 merest B. 298 solst B.

"Vater, und wirde ich geriten, ich trouwe in hovelichen siten 200 . immer alsô wol genesen sam die ze hove ie sint gewesen. swer die hûben wæhe uf minem houpte sæhe, der swüer wol tûsent eide 305 für diu werc beide: oh ich dir ie gemente od phluoc in furch gedente. swenne ich mich gekleide in gewant daz si mir beide 310 ze stiure gåben gester, min muoter und min swester, số bin ich sicherliche dem vil ungeliche, ob ich etewenne 315 korn ûf dem tenne mit drischelen ûz gebiez od ob ich stecken ie gestiez. swenne ich füeze unde bein hân gezieret mit den zwein, 320 hosen und schuohen von korrûn, ob ich ie gezûnte zûn · dir oder ander iemen, des meldet mich niemen. gist du mir den meidem, 325 Ruoprehte zeinem eidem bin ich immer verzigen: ich wil mich niht durch wip verligen."

<sup>299</sup> Er sprach vater wird (vnd wirde W) WB. 303 wer WB. 308 Oder WB; pflåg in furch B, den phluog in der furch W. 309 wenn WB; bechlaide B. 312 vnd ouch mein sw. W. 315 ettwenne W, ye ettwenne B. 317 M. tryscheln ausgepiess W, M. der drischel vns gepiess B. 318 Oder WB. nach 318 dir oder anders yemand. das meldet mich niemandt W, vgl. 323 f. 319 Swen B, wenn W. 321 corraun W, Hosen schäch vnd karraun B. 322 gezeunte WB. 324 fehlt B. des vermeltet W, vgl. zu 318. 325 Geyst B, gibst W; maidem W, maiden B. 326 mayr Ruoprehten W, Mair Rüprechten B; aydem W, ayden B. 327 ymmer W, nymmer mer B.

Er sprach ,,sun, eine wile dage und vernim waz ich dir sage. 330 swer volget guoter lêre der gewinnet frum und êre; swelch kint sînes vater rât ze allen zîten übergât, daz stêt ze jungest an der scham 335 und an dem schaden rehte alsam. wilt dû dich sicherlichen genözen und gelichen dem wol gebornen hoveman, då misselinget dir an: 340 er tregt dir dar umbe haz. dû solt ouch wol gelouben daz, ez klaget kein gebûre niht swaz dir då ze leide geschiht. und næme ein rehter hoveman 345 dem gebûren swaz er ie gewan, der gedingte doch ze jungest baz danne dû, nû wizze daz. nimst dû im ein fuoter, lieber sun vil guoter, 350 gewinnet er din oberhant, số bist dû bürge unde phant für alle die im habent genomen. er låt dich niht ze rede komen; die phenninge sint alle gezalt; 355 ze gote håt er sich versalt. sleht er dich an dem roube. lieber sun, geloube

<sup>331</sup> wer WB. 333 Swelches B, welches W. 335 ze jüngst W. zelestē B. 340 Da mås dir misselingen an B. 342 Auch soltu g. d. B. 343 klaydt kain W, chlaugt dechain B. 344 was B, war W; da ze laide W. 346 dem W, Ainen B; was W, das B. 347 gedingete W, davon laids B. gedinget B; ze iungste W, zem lesten B. 348 Dan du soltu wissen d. B. 352 Du bist borge B. 353 haben B, icht haben W. 355. 356 fehlen B. 355 gezelt W. 356 verselt W. 357 Er slecht dich B.

| HELIEURI                          | 21  |
|-----------------------------------|-----|
| mir diu mære und belip            |     |
| und nim ein elichez wip."         | 360 |
| "Vater, swaz số mir geschiht,     |     |
| ich låze mîner verte niht;        |     |
| ich muoz benamen in die büne.     |     |
| nû heiz ander dîne süne           |     |
| daz si sich mit dem pfluoge müen. | 365 |
| ez müezen rinder vor mir lüen     |     |
| die ich über ecke tribe.          |     |
| daz ich så lange belibe,          |     |
| des irret mich ein gurre.         |     |
| daz ich niht ensnurre             | 370 |
| mit den andern über ecke          |     |
| und die gebûren durch die hecke   |     |
| niht ensuere bi dem håre,         |     |
| daz ist mir leit zewåre.          |     |
| die armuot möht ich niht verdoln, | 375 |
| swenne ich driu jär einen voln    |     |
| züge und als lange ein rint,      |     |
| der gewin wær mir ein wint.       |     |
| ich wil rouben alle tage;         |     |
| då mite ich mich wol betrage      | 380 |
| mit volliclicher koste            |     |
| und den lip vor froste            |     |
| wol behalte in dem winder,        |     |
| ez enwelle et niemen rinder.      |     |
| vater, balde fle,                 | 385 |
| entwâle deheiner wîle,            |     |
| gip den meiden balde mir;         |     |
| ich beltbe lenger niht bi dir."   |     |
| Die rede wil ich kürzen;          |     |
| einen loden von drizic stürzen    | 390 |
|                                   |     |

<sup>360</sup> ein eeliches W, dir ain eleich B. 361 er sprach vater WB; was so mir W, was mir B. 363 Ich wil B; bey (pey B) namen WB; püne W, pün B. 364 Du B (für nu). 365 den pflügen B. 372 bauren B. 373 Nicht für B. 376 wann W, Wenn B. 380 vil wol betrag B. 381 volliger reicher B. 384 ich müs et haben rinder B. 385 Dar umb uater bald eyle B. 386 Etwell dechain w. B. 388 nicht lenger WB. 390 dreyssig W, drein B.

(alsô saget uns daz mære, daz der lode wære aller loden lengest). den gap er an den hengest, und guoter küeje viere, 395 zwên ohsen und dri stiere. und vier mütte kornes: ouwê, guots verlornes! er koufte den hengst um zehen phunt; er het in an der selben stunt 400 kûme gegeben umbe driu: ouwê verlorniu sibeniu! Dô der sun wart bereit unde er sich het an geleit, nû hæret wie der knabe sprach. 405 er schutte dez houbet unde sach ûf ietweder ahselbein. "ich bizze wol durch einen stein, ich bin so muotes ræze. hey waz ich îsens fræze! 410 ez næme der keiser für gewin, vieng ich in niht und züge in hin und beschazte in unz an den slouch, und den herzogen ouch, unde eteslichen gräven. 415 über velt wil ich draven ån angest mines verhes und alle welt dwerhes. lå mich ûz dîner huote: hinnen für nåch minem muote 420 wil ich selbe wahsen.

394 an W, vmb B. 395 küe W, chủ B. 391 Als uns sagt B. 396 drey W, zwey B. 397 vnd v. mute W, Vnd darczu y. mútt B. 398 awe 402 verlornne W. dir gut W. 399-402 fehlen B. 403 da W. 406 er schüt (schutte B) das 404 hat W. 405 nu fehlt B; chnappe B. 407 Auf sein yegleich achelbein B. 408 pisse W, peysse B. 410 Wey wes ich eysens ässe B. 413. 414 fehlen B. 415 Den herczogen und etlich grauen B. 416 Vber ecke B; traben W. 417 Ane worcht B. 420 von hinnen phurren W. 421 selben W. 419 er sprach vater la W.

vater, einen Sahsen züget ir lihter danne mich." Er sprach "sun, so wil ich dich mîner zühte lâzen frî. 425 nû zuo des der neve sî! sît dich mîn zuht sol mîden an dem ûf rîden, số hüete dîner hûben und der sidinen tûben 430 daz man die indert rüere. od mit übele iht zefüere dîn langez valwez hâre. unde wilt dû zewâre mîner zuht nimmêre. 435 số fürhte ich vil sêre. dû volgst ze jüngest einem stabe und swar dich wise ein kleiner knabe." er sprach "sun, vil lieber knabe, lå dich noch rihten abe. 440 do solt leben des ich lebe und des dir din muoter gebe. trinc wazzer, lieber sun min, ê du mit roube koufest wîn. datz Österriche clamirre, 445 ist ez jener ist ez dirre, der tumbe und der wise hånt ez då für herren spise. die solt dû ezzen, liebez kint, ê dû ein geroubtez rint 450 gebest umb eine henne dem wirte eteswenne.

<sup>423</sup> Den zúgt B. 424 Dich am Anfang von V. 425 B. 426 neue WB. 427 seyt ich W, Seint ich B. 428 auf reyden B, aufreiden W. 429 so 431 nyndert B. 432 oder WB; nicht W, fehlt B. 433 und fehlt B. dein W; hare: zware WB (Hfm.). 435 nicht mere B. 437 volgest W; 438 war WB; kleiner fehlt B. 439 der vater sprach W. zlestē B. 440 La mich d. n. weysen ab B. 445 Dacz B, da ze W; chlamirre B. 446 Es sey jenr és sey dirre B. 448 Hand B, habent W; dafur B. 452 etswenne W, ettwenne B. 451 Gäbest B.

din muoter durch die wochen kan guoten brien kochen: den solt dû ezzen in den grans. 455 ê dû gebest umb eine gans ein geroubtez phärit. sun, und hetest dû den sit, số lebtest dû mit êren. swar dû woltest kêren. 460 sun, den rocken mische mit habern ê dû vische ezzest nách unéren. sus kan dîn vater lêren. volge mir, số hậst dû sin: 465 sî des niht, sô var dâ hin. erwirbst dû guot und êren vil, für war ich des niht enwil mit dir haben gemeine: hab ouch den schaden eine." 470 "Dů solt trinken, vater mîn. wazzer; sô wil ich trinken wîn. und iz dû gîselitze; sô wil ich ezzen ditze daz man då heizet huon versoten. 475 daz wirt mir nimmer verboten. ich wil ouch unz an mînen tôt von wîzen semeln ezzen brôt: haber der ist dir geslaht. man liset ze Rôme an der phaht, 480 ein kint gevåhe in siner jugent von sinem toten eine tugent. ein edel ritter was min tote: sælic si der selbe gote

<sup>454</sup> preyn k. W, prein wol k. B. 456 E. das du gåbest B. 457 phaerd W. 460 War *B*, wohin *W*. 458 Hey sun hettest B. 464 sunst WB; kan dich dein B. 470 alleine B. 471 Er sprach du WB. 473 ysse WB; 475 Da man haisset B. geyslitze W, geislicze B. 479 H. der ist B. 482 Noch seinen götten B; • ain B, einen W. 481 inder jugent B. 483 tot W, göt B. 484 derselbig W; got WB.

<sup>486</sup> Vnd han also B. 485 also B. 487 nu fehlt B. 492 Der geviel d. d. w. vas B. 496 an fehlt B. 497 Tugent noch B; bekant B, nie bekannt W. 498 kömen (ohne und) B. 500 Da hat man. 502 Da für er hat B. 506 Gut tugent ist vil sicherleiche B 510 vnd W, noch B. 513 Die sint mir B. 511 stendes B. 514 Das ich bas zim an aine tancze B. 515 oder W, und B. 516 dein måter ye getrug B.

sprach der vater zuo dem suon. "du wiltz beste lån untz bæste tuon. sun, vil schæner jüngelinc, dû solt sagen mir ein dinc, 520 ob dir wonent witze bi. welher baz lebender si. dem man fluochet unde schiltet und des al diu welt engiltet und mit der liute schaden lebet **525** und wider gotes hulde strebet; nû welhes leben ist reiner? så ist aber einer des al diu welt geniuzet und den des niht verdriuzet. 530 er werbe naht unde tac daz man sin geniezen mac, und got dar under êret. swelhez ende er kêret, dem ist got und al diu welt holt. 535 lieber sun, daz dû mir solt mit der warheit sagen daz, wer dir nû gevalle baz." "Vater min, daz tuot der man, des man niht engelten kan 540 und des man geniezen sol; der ist lebendiger wol." "lieber sun, daz wærest dû, ob dů mir woltest volgen nů; sô bouwe mit dem phluoge; 545 so geniezent din genuoge: dîn geniuzet sicherlîche der arme und der riche;

<sup>517</sup> Sprach aber der v. B; sun WB. 518 du wilt das peste lan vnd das böse tun W, Du wilt ot laider ubel tûn B (Hfm.). 521 ob d. wonen w. bey W, Ob d. wone die wirde bey B. 522 W<sup>5</sup> bas lebendig<sup>5</sup> sey B. 523 den W. 524 all die W, die B. 528 aber W, da pey B. 530 des fehlt B. 533 eret W, auch eret B. 534 welches ennde er k. W, Welches ends er sich k. B. 535 all die W, die B. 536 daz fehlt B. 546 geniesset W.

din geniuzet wolf und ar und alle créatiure gar 550 und swaz got ûf der erden hiez ie lebendic werden. lieber sun, nû bouwe: ia wirt vil manic frouwe von dem bouwe geschænet; 555 manec künic wirt gekrænet von des bouwes stiuwer: wan niemen wart sô tiuwer, sîn hôchvart wære kleine, wan durch daz bou aleine." 560 "Vater, diner predige got mich schiere erledige. und ob ûz dir worden wære ein rehter predigære, dû bræhtest liute wol ein her 565 mit diner predige über mer. vernim waz ich dir sagen wil: bouwent die gebûren vil, si ezzent wol dester mê. swie halt mir min dinc ergê. 570 ich wil dem phluoge widersagen und sol ich wize hende tragen. von des phluoges schulde, số mir gotes hulde, sô wære ich immer geschant, 575 swenne ich tanzte an frouwen hant." Der vater sprach "nů fråge, daz dich des iht betråge, swâ dû sîst den wîsen bî,

<sup>549</sup> dein geneusset der wolffe vnd der ar W (Pf. nach B). 551 vad was W, Was B. 553 vil l. s. B. 554 Es wirt B. 555 Von pawe wol 557 steur W; Vnd des bawes steurer B. 558 wan fehlt B; tewr W, teurer B. 559 wurd vilchlaine B. 560 paw W, baw B. 561 Er sprach vater WB. 562 Mich got B. 563 und fehlt B. 565 d. br. ain ganczes her B. 570 wie WB. 571 dein pflügen B. 572 Solt 575 So wurd ich vil ser g. B. ich swarcz h. tr. B. 576 wenn W; Wan ich tanczt frawen an der h. B. 578 des B, der W. 579 Wa B, wo W. Helmbrecht. 3

| mir troumte ein troum, waz daz sî.                       | 580         |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| dû hetest zwei lieht in der hant;                        | 900         |
| diu brunnen daz si durch din lant                        |             |
| lûhten mit ir schîne.                                    |             |
| lieber sun der mîne,                                     |             |
| sus troumt mir vert von einem man;                       | 585         |
|                                                          | 969         |
| den sach ich hiure blinden gån."                         |             |
| er sprach ,,vater, daz ist guot.                         |             |
| ich geläze nimmer minen muot                             |             |
| umb sus getäniu mære:                                    |             |
| ein zage ich danne wære."<br>In enhalf et niht sin lêre. | <b>59</b> 0 |
|                                                          |             |
| er sprach ,,mir troumte mêre.                            |             |
| ein fuoz dir ûf der erde gie;                            |             |
| dû stuende mit dem andern knie                           |             |
| hôhe ûf einem stocke.                                    | <b>595</b>  |
| dir ragete ûz dem rocke                                  |             |
| einez als ein ahsen drum.                                |             |
| sol dir der troum wesen frum,                            |             |
| oder waz er bediute,                                     |             |
| des fråge wise liute."                                   | 600         |
| "Daz ist sælde unde heil                                 |             |
| und aller richen freuden teil."                          |             |
| er sprach "sun, noch troumte mir                         |             |
| ein troum, den wil ich sagen dir.                        |             |
| dû soltest fliegen hôhe .                                | 605         |
| über welde und über lõhe:                                |             |
| ein vetich wart dir versniten,                           |             |
| do wart din fliegen vermiten.                            |             |
| sol dir der troum guot sin?                              |             |
| wê hende, füeze und ougen dîn!"                          | 610         |

<sup>585</sup> sunst WB. 589 vnd sunst W, Durch so B. 591 In halff ot B. 592 mir entraumte m. W, mir traumt ot m. B. 593 erden B. 594 da stuondest du mit d. a. knie W, Vnd du mit d. a. chnie B. 595 Stundt auf ainē B. 596 do ragte dir W, Dir regt auch B. 597 achsendrumb W, ächsen drüm B. 601 Er sprach das WB. 602 richen fehlt W; Vnd a. röden tail B. 605 du soltes fl. hohe W, Wie du soltest fl. 606 über walt u. ü. lohe W, V'bel veld un über loch B. reichtum vnd froden tail B. hoch B. 607 veder B. 608 da WB; gar vermitten B. 610 awe W.

"Vater, al die tröume dîn

sint vil gar diu sælde min" sprach der junge Helmbreht. "schaf dir umb einen andern kneht: dû bist mit mir versoumet. 615 swie vil dir si getroumet." "Sun, al die tröume sint ein wint die mir noch getroumet sint: pû hær von einem troume. dû stüende ûf einem boume: 620 von dinen füezen an daz gras wol anderhalp klåfter was: ob dînem houbte ûf einem zwî saz ein rabe, ein krå då bî: dîn hâr was dir bestroubet. 625 do strælte dir din houbet zeswenhalp der rabe då; winsterhalp schiet dirz diu krå. ouwê, sun, des troumes! ouwê, sun, des boumes! 630 ouwê des raben! ouwê der krân! jå wæne ich riuwic bestån des ich an dir hån erzogen, mir habe der troum danne gelogen." "Ob dir nů, vater, wizze Krist, 635 troumte allez daz der ist, beide übel unde guot, ich geläze nimmer minen muot hinnen unz an mînen tôt.

<sup>611</sup> V. alle traume d. B. 614 einen (Pf. nach WB.). 616 wieuil dir W, Was dir halt s. g. B. 617 Er sprach sun all die tr. sein ein w. W, Die tröme sint alle ain w. B. 618 Gein den die mir getraumēt s. B. 619 nu hoer von ainem (ainē B) tr. WB. 620 Du stünd B, du stuondest W. 621 füessen vntz an W (ohne unz Pf.). 624 rab ain W, rape vnd ein B. 627 Z. ain rab da B, ceswenthalbe ein 625 zerstraubet B. 626 da WB. rabe sass da W. 628 Vinsterhalb B; dirs B, dir W. 629. 630 awe W. 630 owei B. 631 awe (We B) den raben awe (we B) den cran (chran B) 635 vater W, vasser B. 632 traurig müs gestan B. 638 Zwar ich gelas doch meinen m. B. 639 hynnen W. Nymmer B.

mir wart der verte nie sô nôt. 640 vater, got der hüete din und ouch der lieben muoter min; iuwer beider kindelîn müezen immer sælic sin: got habe uns alle in sîner psiege." 645 då mite reit er ûf die wege; urloup nam er zuo dem vater. hin drâte er durch den gater. solt ich allez sin geverte sagen, daz enwürde in drin tagen 650 od lihte in einer wochen nimmer gar volsprochen. Ûf eine burc kam er geriten, då was der wirt in den siten daz er urliuges wielt 655 und ouch vil gerne die behielt die wol getorsten riten und mit den vinden striten. då wart der knappe gesinde. an roube wart er so swinde, 660 swaz ein ander ligen liez, in sînen sac erz allez stiez, er nam ez allez gemeine. dehein roup was im ze kleine, im enwas ouch niht ze grôz. 665 ez wære rûch, ez wære blôz, ez wære krump, ez wære sleht, daz nam allez Helmbreht. des meier Helmbrehtes kint.

<sup>642</sup> der W. die B. 644 Die müssen B. 646 Da mit so rait B. 647 zum vater W, da zedē vater B. 648 hie trat er vber den g. W. Alhin so dråt er durch de gater B. 650 enwurd B, wurde W. 651 oder leicht W, Oder villeicht B. 653 komer B. 654 in sölhem siten B. 655 daz er stät vrleuges w. B. 656 ouch fehlt B. 657. 658 streiten: reiten B, umgekehrt W. 659 knabe W, chnab B. 661 was W, Das wol B. 664 dhain W, chain B. 665 was WB. 662 er das st. B. 666 oder blos B. 668 alles der junge H. W, als der selbe chnecht B. 669 mayr W, mayers B.

<sup>670</sup> beide daz fehlen B. 673 vnd röck W, er nam rock B. 674 er nam geis er n. bok B (die pöck W). 675 die ob W, die au B. 677 Rock B. 681 Gehabt do WB; machet W. 685 Sein B. 686 seine W, sein B. 688 Dar umb das B. 689 gewinne W. 693 nam W, do nam B. 700 Ey kund ich B.

nein, ez wart geloufen, al mit einem houfen; einez für daz ander dranc, 705 vater unde muoter spranc als in nie kalp erstürbe. wer daz botenbrôt erwürbe? dem knehte gap man åne fluoch beide hemede unde bruoch. 710 sprach daz friwip und der kneht "wis willekomen Helmbreht?" nein, si entâten; ez wart in widerrâten: si språchen "junkherre min, 715 ir sult gote willekomen sîn." "vil liebe susterkindekîn, got låte iuch immer sælic sin." diu swester gegen im lief, mit den armen si in umbeswief: 720 dô sprach er zuo der swester "gråtiå vester." hin für was den jungen gåch, die alten zugen hinden nach, si enphiengn in beide ane zal. 725 zem vater sprach er "dêû sal;" zuo der muoter sprach er så bêheimisch "dobraytrå." si såhen beide ein ander an, beidiu daz wip und der man. 730 diu hûsfrouwe sprach "her wirt, wir sin der sinne gar verirt: er ist niht unser beider kint; er ist ein Bêheim oder ein Wint."

<sup>709</sup> Dem gab man es ane fluch B. 704 All B, alle W. 711 das frey weib W, das weib B. 712 bis WB. 716 wilkomen B. 717 er sprach v. l. swester kintekin W, Er sprach v. liebe süssen kinde B. 718 lat lat W, Got las B. 719 di sw. entgegen im l. W, Gegen-im sein swöster l. B. 721 zder B. 723 dem B. 724 zogtē B. 726 zum W, Zedem B; deus B. 728 do braytra B, de braytra W. 729 an einander an W. 731 herre w. WB.

Der vater sprach "er ist ein Walch: 735 mîn sun den ich gote bevalch, der ist ez niht sicherliche, und ist ime doch geliche." do sprach sin swester Gotelint: "er ist niht iuwer beider kint: 740 er antwurt mir in der latîn: er mac wol ein pfaffe sin." "entriuwen" sprach der friman, "als ich von im vernomen bån. so ist er ze Sahsen 745 od ze Bråbant gewahsen: er sprach ,,,,liebe susterkindekin;"" er mac wol ein Sahse sin." Der wirt sprach mit rede sleht "bist duz min sun Helmbreht. 750 dû hâst mich gwunnen dâ mite, sprich ein wort nach unserm site, als unser vordern tåten. số daz ichz müge erråten. dû sprichest immer "",dêû sal,"" 755 daz ich enweiz zwiu ez sal. êre dîne muoter unde mich, daz dien wir immer umbe dich, sprich ein wort tiutischen; ich wil dir dinen hengest wischen, 760 ich selbe unde niht min kneht, lieber sun Helmbreht; daz du immer sælic müezest sîn!" "ey waz sakent ir gebûrekîn

<sup>735</sup> vater W, wirt B. 736 meinen W; enpfalch B. 738 doch gar änleich B. 739 Da W. nach 740 Do ich im engegen giench Und in mit armen umbeviench B. 741 antwurtet W; Do a. er mir latin B, in der latein W. 743 frey man *B*. 746 oder WB. 747 l. swester kindekin W, liebe kindelein B. 748 Des mag er wol B. 750 Pistu B. 751 gewunnen WB. 753 vnsere vordere W. 755 sprachest W; deus B. 759 Nū spr. ain w. endeutsche B. 760 Dein pfärt wil 758 dienen WB. ich dir wische B. 761 selb B, selben W; mein B, dein W. 763 immer 764 sackent W, sagt B; gebäurekein B. fehlt B.

und jenez gunêrte wîf? 765 mîn parit, minen klâren lîf sol dehein gebûrik man zware nimmer gripen an." des erschrac der wirt vil sêre. dô sprach er aber mêre: 770 "bistuz Helmbreht min suon, ich siude dir noch hinte ein huon und brâte dir ab einez. daz rede ich niht meinez. und bist duz niht Helmbreht, min kint, 775 sît ir ein Bêheim oder ein Wint, sô vart hin zuo den Winden. ich hån mit minen kinden weizgot vil ze schaffen: ich gibe ouch keinem phaffen 780 niht wan sin barez reht. sft irz niht Helmbreht, het ich dan alle vische. irn twaht bi minem tische durch ezzen nimmer iuwer hant. 785 sit ir ein Sahse od ein Bråbant, oder sit ir von Walhen, ir müezet iuwer malhen mit iu hân gefüeret. von iu wirt gerüeret 790 des mînen niht zewâre, und wær diu naht ein jåre. ich enhân den mete noch den win: junkherre, ir sult bi herren sin."

<sup>765</sup> Vnd dicz ungerte wief B. 766 mein pert und mein chlare lief B. 767 S. d. gepurick man W., Sol dechain gebaureckein man B. 768 gryppen B, gegripen W. 770 da W. 772 Ich hais sieden dir ain hün B. aber W, darczü B; eines W, aines B. 774 meines W, maines B. 775 bistu aber 780 dhainem W. dechaine B. 782 irs W, ir ez B. 783 nicht mein kint B. Vnd het ich a. v. B. 784 ir entwacht B, ir twacht W. 786 oder WB. 788 So mocht ir ew's malhen B, ir muesset es in iuwer m. W (ohne ez in Pf.). 789 mit euch W, Mit euch wol B. 790 V. euch w. nicht g. W, Von euch so w. g. W. 791 nicht WB; zware (: jare) WB. 794 bey den h. W.

Nû was ez harte spâte. 795 der knabe wart ze râte in sin selbes muote. "sam mir got der guote, ich wil iu sagen wer ich st. ez ist hie nindert nåhen bî 800 ein wirt der mich behalte. niht guoter witze ich walte daz ich mîn rede verkêre: ichn tuon ez nimmer mêre." er sprach "jå bin ich ez der." 805 der vater sprach "nû saget, wer?" "der då heizet alsam ir." der vater sprach "den nennet mir." "ich bin geheizen Helmbreht; iuwer sun und iuwer kneht 810 was ich vor einem jåre: daz sage ich iu zewåre." der vater sprach "nein ir." "ez ist wår." "sô nennet mir mîn ohsen alle viere." 815 "daz tuon ich vil schiere. der ich do wilen pflegte und minen gart ob in wegte, der eine heizet Ouwer; ez wart nie gebouwer 820 so rîche noch so wacker. er zæme ûf sînem acker. der ander der hiez Ræme; nie rint so genæme wart geweten under joch. 825 den dritten nenne ich iu noch:

<sup>796</sup> des ward der chnapp zerate B. 799 iu] euch WB (in? Haupt). 804 Ich entün B, ich tun W. 805 ich es B, ichs W. 806. 808 vater W. wirt B. 812 zware W, fürware B. 813 zwar nain ir B. 816 Dat tü ot ich B. 817 da WB. 819 ower W, awer B. 820 gepaur W 821 So reich noch also w. B. 822 seinē B. 823 haisset (auch 831) B; räme B, rame (: gename) W. 824 Ain r. also g. B. 825 Ward nye g. B. 826 So nenn ich euch d. dr. noch B.

der was geheizen Erge. ez komt von miner kerge daz ich si kan genennen. welt ir mich noch erkennen? 830 der vierde der hiez Sunne. ob ichs genennen kunne. des låt mich geniezen, heizet mir daz tor ûf sliezen." der vater sprach "tür unde tor, 835 då solt dû niht sîn lenger vor; beide gadem unde schrin sol dir allez offen sin." Unsælde sî verwâzen! ich bin vil gar erlåzen 840 sô guoter handelunge als då het der junge. sin phärt wart enphettet, im selben wol gebettet von swester und von muoter. 845 der vater gap daz fuoter weizgot niht mit zadele. swie vil ich var enwadele. sô bin ich an deheiner stete då man mir tuo als man im tete. 850 diu muoter rief die tohter an: "dů solt loufen und niht gân in daz gadem unde reich einen polster unde ein küsse weich." daz wart im under den arm 855 gelegt ûf einen oven warm, då er vil sanfte erbeit unz daz ezzen wart bereit. Dô der knabe erwachet, daz ezzen was gemachet, 860

<sup>829. 832</sup> ich sy B, ichs W. 833 mich nū g. B. 839 On sêlde W. 842 da hat W, alda het B. 844 Im selb ward wol g. B. 847 zadel B, zodel W. 848 wie WB; entwadel WB. 851 rüefft W. 855 seinen arm B. 857 sanft auf erbait B. 859 chnappe B; erwachte W. 860 gemachte W.

und er die hende het getwagen, hært waz für in wart getragen. ich wil iu nennen d'êrsten traht: wær ich ein herre in höher aht, 865 mit der selben ribte wolt ich haben phlihte: ein krût vil kleine gesniten; veizt und mager, in bêden siten, ein guot fleisch lac då bî. 870 hæret waz daz ander si: ein veizter kæse, der was mar; diu rihte wart getragen dar. nû hært wie ich daz wizze. nie veizter gans an spizze bi fiure wart gebraten: 875 mit willen si daz tâten. ir deheinen des verdrôz; si was michel unde grôz, gelîch einem trappen; 880 die sazt man für den knappen. ein huon gebråten, einz versoten, als der wirt het geboten, diu wurden ouch getragen dar. ein herre næme der spîse war, 885 swenn er gejeides phlæge und ûf einer warte læge. noch spise maneger hande, daz gebûre nie bekande alsô guote lipnar, truoc man für den knaben dar. 890 der vater sprach ,, und het ich win, des müeste hinte getrunken sin.

<sup>864</sup> in W. 863 die ersten WB. 861 het zwagen W, het gefwagen B. 870 Nū höret B. 872 ward auch B. 875 bey 867 was vil B. von B. 877 ir dhaines W, Ir dechaines B. 877. 878 umgestellt B. dem feur W. 881 aines v. W, vnd ains gesotten B. 882 Der 880 knaben (: trappen) W. 884 näm B, nam W. 885 Wen B, wann W; wirt daz het gepotten B. 889 als guot W, Vnd also güte B. gejäges B. 888 erkande B. 892 muesset W; heut W, heint B. trüg - chnappen d. B.

lieber sun mîn, nû trinc den aller besten ursprinc der ûz erden ie geflôz; 895 ich weiz niht brunnen sin genöz, wan ze Wankhûsen der: den tregt et uns nû niemen her." Dô si dô mit freuden gâzen. der wirt niht wolte låzen. 900 er frågte in der mære wie der hovewise wære då er wære gewesen bî. "sage mir, sun, wie der sî; số sag ich dir denne 905 wie ich etewenne bî mînen jungen jâren die liute sach gebåren." "vater min, daz sage mir; zehant sô wil ich sagen dir 910 swes dû mich frågen wil: der niuwen site weiz ich vil." "Wîlen dô ich was ein kneht und mich din ene Helmbreht, der min vater was genant, 915 hin ze hove het gesant mit kæse und mit eier, als noch tuot ein meier, do nam ich der ritter war und markte ir geverte gar. 920 si wåren hovelich unde gemeit und kunden niht mit schalkheit, als nû bî disen zîten kan

<sup>893</sup> min fehlt W. 895 Der aus der e. B. 896 ich w. nyndert s. g. B. 897 dañ ze leubenbach der B. 898 Den trait uns aber nü nyeman her B. 899 da sy do mit W, Do sy mit B. 902 der hof-906 ettwenne W, entwenne B. weisz W, der hofweyse B (-wise Pf.). 911 w. du wilt fr. mich B. 908 da sach B. 912 siten W; Der neuwen 913 Der vater sprach do ich waz chnecht B. siten weis ich dich B. 916 Hincz ze B; hat W. 917 käs B, käsen W. 919 da W. 920 merckte 921 hoflich W, schön B. WB. 923 nữ B, man W.

manic wîp und manic man. die ritter heten einen site. 925 då liebtens sich den frouwen mite: einez ist buhurdiern genant. daz tet ein hoveman mir bekant. do ich in fragte der mære wie ez genennet wære. 930 si fuoren sam si wolten toben (dar umbe horte ich si loben). ein schar hin, diu ander her; ez fuor diser unde der als er enen wolte stôzen. 935 under minen genözen ist ez selten geschehen daz ich ze hove hån gesehen. als si danne daz getåten, einen tanz si dô getråten 940 mit hôchvertigem gesange: daz kurzt die wile lange. vil schiere kam ein spilman; mit siner gigen huop er an: do stuonden of die frouwen 945 (die möht man gerne schouwen), die ritter gegen in giengen, bi handen si si viengen. då was wunne überkrast von frouwen und von ritterschaft 950 in süezer ougen weide. junkherren unde meide, si tanzten fræliche, arme unde riche. als des danne nimmê was, 955

<sup>926</sup> liebten sy sich WB. 928 mir ein h. W, mir ainer do B. 932 hort W, so hort B. 934 dirr B. 935 enen W, den andern B. 940 danne W, da B (do getrâten Pf.). 942 die W, in die B. 943 kom 946 möcht W, mocht B. dan ein B. 945 da W, So B. 949 Da 954 Baid arm B. was dan wun vn uber chraft B. 955 des danfi nymmer W, dan des nicht mer B.

sô gie dar einer unde las von einem der hiez Ernest. swaz ieglich aller gernest wolte tuon, daz vander. då schöz aber der ander 960 mit dem bogen zuo dem zil. maneger freude was dâ vil: ener jagte, dirre birste. der dô was der wirste. der wære uns nû der beste. 985 wie wol ich etewenne weste waz triuwe und êre mêrte ê ez valscheit verkêrte! die valschen und die lôsen, die diu reht verbösen 970 mit ir listen kunden, die herrn in do niht gunden då ze hove der spîse. der ist nû der wîse, der lösen unde liegen kan; 975 der ist ze hove ein werder man und håt guot und êre leider michels mêre danne ein man der rehte lebet und nåch gotes hulden strebet. 980 als vil weiz ich der alten site. sun, nû êre mich dâ mite und sage mir die niuwen." "Daz tuon ich entriuwen. daz sint nû hovelîchiu dinc: 985 ""trinkå, herre, trinkå trinc! trinc daz ûz; sô trinke ich daz.

<sup>960</sup> da W, So B. 958 was yeglicher (-leicher B) WB. 962 fröden B. 963 einer jaget W, Ainer rait B; diser pirset W, dirr pirste B. 965 ohne uns W. WB; wirste B, wirset W. 966 hey wie wol W; etwenne B, etwen W. 968 die valschait W, die valhait B. 970 ver-972 herren WB. 973 Da zu hof B (đã ze Pf.). 983 der bösen B. neuwen B. 984 tuon W, tü ot B. 986 trincke tringk W. 987 aus W. fehlt B.

wie möhte uns immer werden baz?"" vernim waz ich bediute. ê vant man werde liute 990 bi den schænen frouwen: nů muoz man si schouwen bi dem veilen wine. daz sint die hæhsten pine den åbent und den morgen, 995 wie si daz besorgen, ob des wines zerinne, wie der wirt gewinne einen der si als guot. då von si haben hôhen muot. 1000 daz sint nû ir brieve und minne. ",,,vil süeze lîtgebinne, ir sult füllen uns den maser. ein affe und ein narre waser. der ie gesente sînen lîp 1005 für guoten win umbe ein wip."" swer liegen kan, der ist gemeit; triegen daz ist hövescheit; er ist gefüege, swer den man mit guoter rede versniden kan; 1010 swer schiltet schalcliche, der ist nû tugentrîche. der alten leben, geloubet mir, die då lebent alsam ir. der ist nû in dem banne 1015 und ist wibe und manne ze genôze als mære als ein håhære. âht und ban daz ist ein spot."

<sup>989</sup> V. recht was B. 994 Da sint B. 999 Ainen andern der sy also 1001 das sint nu ir briefe von mynne W, Das sint ir brief vnd güt B. minne B. 1002 leitg. W, laidg. B. 1003 Nū fúlt vns wol den naser B. 1004 unde fehlt B; wasser B. 1008 hofischait W, höbpschait B. 1009 wer 1015 die sint B. 1016 Vnd sind B. W, nū wer B. 1013 lebnt B. 1017 Zu genos also m. B. 1018 Alsam B.

Der vater sprach "daz erbarme got 1020 und sî im immer gekleit daz diu unreht sint so breit. die alten turnei sint verslagen, und sint die niuwen für getragen. wîlen hôrte man krovieren sô: 1025 ""heyå, ritter, wis et frô!"" nû kroyiert man durch den tac ","jagå, ritter, jagå jac! stichå stich! slahå slach! stümbel den der ê gesach; 1030 slach mir dem abe den fuoz: tuo mir dem der hende buoz: dû solt mir disen håhen. und enen richen våhen. der git uns wol hundert phunt."" 1035 "Mir sint die site alle kunt. vater mîn, wan daz ich enwil, ich trouwe dir gesagen vil niuwan von den niuwen siten. ich muoz slåfen; ich hån vil geriten; 1040 mir ist hînt ruowe not." do tåten si als er gebot. lîlachen was dâ fremde; ein niuwewaschen hemde sîn swester Gotelint dô swief 1045 üher daz bette då er slief unz ez hôhe wart betaget. wie er nû vert, daz wirt gesaget. Ez ist billîch unde reht daz der junge Helmbreht 1050

1025 hort WB; 1020 Der alt B, der alte W. 1022 berait W. kroyren W, grogieren B. 1026 Heya B, helt W; wis ot B, weset W. 1027 kroyeret W, grogiert B. 1028 iage rinder iage iag W. 1029 schlahe schlach W. 1031 disem B. 1032 Vnd tů mir dem B. 1034 vnd enem 1035 Der vns geb wol B. r. nahen W, Vnd einen r. vahen B. 1038 Ich getraut B. 1039 Nū wan von B, nun von W. 1040 vil fehlt B. 1043 was da W, waren im B. 1044 new waschen B, 1042 da tetten W. new gewaschen W. 1047 was B.

ûz ziehe, ob er iht bringe von hove gämelicher dinge dem vater der muoter und der swester. jå zewåre, unde wester waz ez allez wære. 1055 ir lachtet der mære: dem vater er brâht ein wetzestein, daz nie måder dehein in kumpf bezzern gebant, und eine segense, daz nie hant 1060 so guote gezoch durch daz gras: hey welch gebûrkleinôt daz was! und bråht im ein bile, daz in maneger wile gesmit so guotez nie kein smit. 1065 und eine hacken då mit. einen fuhspelz so guoter, den bråhte siner muoter Helmbreht der junge knabe: den zôch er einem phaffen abe; 1070 ob erz roubte oder stæle, vil ungerne ich daz hæle, wær ich sîn an ein ende komen. einem kråmer hete er genomen ein sidin gebinde; 1075 daz gap er Gotelinde, und einen borten wol beslagen, den billicher solte tragen eines edelen mannes kint dan sin swester Gotelint. 1080

1056 lachet W, lachet gnug B. 1057 bracht er W; einen W. 1060 ein (ain B) segens WB. 1062 hey welch gepawr kleinat das was W, die Zeile fehlt in B. 1063 im auch ain B. 1065 geschmit W, Gesmitt B; chain B, dhain W. 1066 vnd ain hagken 1068 braht er s. WB (ohne damit W, Vnd ain holtzhacken auch mit B. er Pf.). 1073 kumen W. 1074 genomen B, genumen W (bei Haupt 1075 ein seyden gepinden W, Aine seydine binden B. umgekehrt). 1076 das W, Die B; Gotlinden W, Götlinden B. 1077 port abgeschlagen W, borten wol beslagen B.

Helmbrecht.

dem knehte schuoch mit riemen. die het er ander niemen sô verre gefüeret noch mit handen gerüeret: 1085 số hövesch was Helmbreht: wære er noch sines vater kneht, er het in låzen åne schuoch. dem friwibe ein houbettuoch bråht er unde ein bendel rôt; der zweier was der dierne not. 1090 Nû sprechet wie lange st der knabe dem vater bi. siben tage, daz ist wår. diu wîle dûhte in ein jâr daz er niht enroubte. 1095 zebant er urloubte von vater und von muoter. "neinå, lieber sun vil guoter, ob dû trouwest geleben des ich dir hån ze geben 1100 immer unz an min ende, sô sitz und twach dine hende; genc niuwan ûz unt in. sun, tuo die hovewise hin; 1105 diu ist bitter unde sûr. noch gerner bin ich ein gebür danne ein armer hoveman der nie huobegelt gewan und niuwan zallen ziten 1110 ûf den lîp muoz rîten den åbent und den morgen und muoz dar under sorgen

<sup>1081</sup> schuche W; Dem chnecht bracht er schüchriemen B. 1082 an-1085 so hübsch W, Also gar höbpsch B. 1083 Also B. ders B. 1086 Vnd wär B; seines vaters W. 1090 die zway 1089 einen W. 1094 in wol ain B. 1095 nicht 1092 D. chnapp alda dem B. warn W. 1101 vnd ymmer an W. 1102 dein 1096 vrlaubete W. raubete W. 1106 pawr W. 1108 hab 1103 Ge nu wan B, gee nur W. WB. gelt B. 1109 nữ wan ze B, nun zu W.

swenn in sîne vînde vâhen. stümbeln unde håhen." "Vater" sprach der junge, 1115 "diner handelunge der solt dû immer haben danc. doch sit ich niht wines tranc des ist mêr danne ein woche: des gürte ich drier loche 1120 an der gürtel min hinhinder. ich muoz et haben rinder ê diu rinke gestê an der stat då si was ê. ez werdent phlüege gesûmet 1125 und rinder ûf gerûmet ê mir der lîp geraste und aber wider gemaste. mir håt ein richer getån sô leide daz mir nie man 1130 alsô vil getån håt. über mînes toten sât sach ich in eines rîten. möht et erz erbiten, er giltet mir mit houfen. 1135 siniu rinder müezen loufen, sîniu schâf, sîniu swîn, daz er dem lieben toten mîn also zertrat sin arbeit: daz ist mir inneclichen leit. 1140 noch weiz ich einen richen man, der hật mir leit ouch getan, der az zuo den kraphen brôt: rich ich daz niht, sô bin ich tôt.

<sup>1113</sup> wenn WB; sein veinde B, sein veint W. 1114 Vnd stúmmeln 1118 Doch seint i. n. wein tr. B. 1119 me B. 1121 ohne oder h. B. 1125 werden WB. 1122 ot B. 1123 ringge mir g. B. min B. 1132 töten W, 1129 reicher W, richter B. 1131 vil zelaid g. B. 1134 moht et ers W, Möcht ers B. 1136 Sein B (siniu Pf.). göten B. 1142 Der mir auch laide 1139 betrat B. 1138 tötten W, göte B. hat g. B. 1143 Der ausz zu dem B.

| daz mir sicherlîchen<br>deheiner leider nie getete;<br>durch eines bischoves bete |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G</b> ,                                                                        |
| durch eines hischoves hete                                                        |
|                                                                                   |
| wolt ich ez niht enlån                                                            |
| daz er mir leides håt gelån."                                                     |
| der vater sprach "waz ist daz?"                                                   |
| ,,er lie die gürtel wîter baz,                                                    |
| do er saz ob sînem tische.                                                        |
| hey waz ich des erwische                                                          |
| daz dâ heizet sîn!                                                                |
| daz muoz allez wesen min                                                          |
| daz im ziuhet phluoc unt wagen.                                                   |
| daz hilfet mir daz ich sol tragen                                                 |
| gewant ze wihnahten,                                                              |
| swie ich daz mac betrahten.                                                       |
| wes wænt et er vil tumber gouch,                                                  |
| zwåre und etelicher ouch                                                          |
| der mir herzen leit håt getån?                                                    |
| liez ich daz ungerochen stån,                                                     |
| so wære ich nicht ein frecher.                                                    |
| der blies in einen becher                                                         |
| den schûm von dem biere:                                                          |
| und ræche ich daz niht schiere,                                                   |
| so würde ich nimmer frouwen wert,                                                 |
| zwåre, und solte ouch nimmer swert 1170                                           |
| gürten umbe mine siten.                                                           |
| man hæret in kurzen zîten                                                         |
| von Helmbrehte mære                                                               |
| daz witer hof wirt lære;                                                          |
| und vinde ich niht den selben man, 1175                                           |
| số tribe ich doch diu rinder dan."                                                |

<sup>1149</sup> wolt ichs n. lan W. 1152 weiter W, nid<sup>5</sup> B. 1154 Ey B. 1157 zeuhet WB. 1159 zu disen w. B. 1160 wie WB; getrachten B. 1161 waenet et W, wanet B. 1163 hat herczēlaid g. B. 1166 Er B. 1168 und fehlt B. 1170 Oder ich solte n. sw. B. 1171 Gegürten B; vmb mein W, vmb meine B. 1173 Helmprechten WB. 1175 und fehlt W.

Der vater sprach "nů nenne mir, daz ichz immer diene hin ze dir, dine gesellen die knaben 1180 die dich daz gelêret haben daz dû dem rîchen manne sine habe nemest danne, so er zuo den kraphen izzet brôt; die nenne mir, des ist mir not." "Das ist min geselle Lemberslint 1185 und Slickenwider: die zwêne sint von den ich hån die lêre. noch nenne ich dir mêre. Hellesac und Rütelschrin. daz sint die schuolmeister mîn, 1190 Küefråz und Müschenkelch. nû sich, herre vater, welch knaben sint an der schar. die sehse ich hån genennet gar. mîn geselle Wolvesguome, 1195 swie liep im sî sîn muome sin base sin ceheim und sin veter, und wære ez hornunges weter, er låt niht an ir libe 1200 dem manne noch dem wibe einen vaden vor ir scham, den fremden und den kunden sam. mîn geselle Wolvesdrüzzel, ûf tuot er åne slüzzel alliu sloz und îsenhalt. 1205 in einem järe ich hån gezalt hundert isenhalt grôz,

<sup>1178</sup> Das dien ich ymmer gegen dir B. 1177 sun mēne m. B. 1183 zudem B. 1182 habe B, habest W. 1179 Dein g. die bösen chn. B. 1186 Schlickenwider W, 1185 er sprach das ist mein W, Er sprach mein B. 1193 Chnap-1189 Helle sach B. sleich wider B. 1187 die] dise WB. 1194 die sechsse (sechs B) han ich WB. 1195 wolfspen das sint B. 1200 noch B. 1196 wie WB. 1197 das letzte sin fehlt B. güm (: müm) B. 1202 Dem frömden vnd kunden sam B. 1201 vor B, an W. vnd W. 1206 han ich WB. 1203 Vnd mein B.

daz ie daz slôz danne schôz, als er von verren gie dar zuo. ros ohsen unde manic kuo 1210 ungezalt sint beliben diu er ûz hove håt getriben, daz ie daz slôz von sîner stat schôz, swenn er dar zuo trat. noch hån ich einen compån, 1215 daz nie knappe gewan einen namen also hoveltch; den gap im diu herzoginne rich, diu edele und diu frie, von Nonarre Narrie: 1220 der ist geheizen Wolvesdarm. ez sî kalt oder warm, roubes wirt er nimmer vol. diupheit tuot im so wol, der enwirt er nimmer sat. 1225 einen fuoz er nie getrat ûz der übele in die güete. im strebet et sîn gemüete gegen der übeltæte als diu krå tuot zuo der sæte." 1230 Der vater sprach "nû sage mir wie si sprechen hin ze dir, ieglich din geselle, sô er dir rüefen welle." "vater mîn, daz ist mîn name, 1235 des ich mich nimmer geschame, ich bin genant Slintezgeu.

<sup>1208</sup> dannē B. 1210 manige W. 1211 die ung. sint b. WB. 1212 die WB; hofe W, höfen B. 1214 schos wenn - tr. W, Fürder 1216 knabe g. W, chnappe schos wan er dar trat B. 1215 kumpan B. 1217 als B. 1220 von Nonarre Nareye W, Von nauarre me g. B. hylarye B. 1221 wolfsda'm B, Wolfstarm W. 1224 also B. 1225 wirt B. 1227 aus der vbel W, Aus ubel B. 1228 strebt W, strebt ot B. 1229 Gein 1232 Lieber sun wie sprechns dir B. 1234 dich W. d. úblen t. B. 1235 mein n. W, ain n. B. 1236 D. i. m. vil wenich scham B. nant Slintzgew W, genennet slinczgew B.

die gebûren ich vil selten freu die mir sint gesezzen. ir kint müezen ezzen 1240 ûz dem wazzer daz koch. leider tuon ich in noch: dem ich daz ouge ûz drücke. disen houwe ich in den rücke, disen binde ich in den âmeizstoc, 1245 enem ziuhe ich den loc mit der zange ûz dem barte, dem andern rize ich die swarte, enem mülle ich die lide, disen henke ich in die wide 1250 bi den sparrådern sin. daz die bûren hânt daz ist mîn. swå unser zehen riten. ob unser zweinzec erbiten. daz ist umb alle ir êre. 1255 ob ir noch wære mêre." "Sun, die dû då nennest, swie wol dû si erkennest, baz dan ich, vil liebez kint. doch swie ræze si då sint, 1260 sô got wil selbe wachen, sô kan ein scherge machen daz si tretent swie er wil, wær ir noch drîstunt als vil." "Vater, daz ich ê tete, 1265 hin für durch aller künege bete wolte ich sin nimmere tuon. manege gans und manic huon,

<sup>1238</sup> ich wenich frow B. 1240 kinder B. 1241 choch B. 1242 Dar zu tün ich in laider noch B. 1244 hahe W, plew B (howe ich Pf.). 1246 Disem z. i. seinen l. B. 1245 den b. B. 1247 zangen B. 1249 einem mülle W, Aine müll B (enem Pf.). 1250 hengk W, heng B. 1252 baurē habīt B, gepaurn hand W. 1253 Wa B, wo W. 1257 Er sprach sun WB. 1258. 1260. 1263 wie WB. 1261 selbe B, selber W. 1265 er sprach vater WB. 1267 Wil B; nymmer WB. 1268 manig g. W, Manich g. B.

| rinder kæse unde fuoter               |      |
|---------------------------------------|------|
| hần ịch dir und miner muoter          | 1270 |
| gefridet vor miner sellen vil:        | -2   |
| des ich nû nimmer tuon wil.           |      |
| ir sprechet alze sêre                 |      |
| frumen knaben an ir êre,              |      |
| der deheiner nimmer missetuot,        | 1275 |
| er roube, er stele daz guot.          |      |
| hetet irz niht verkallet              |      |
| noch so vil ûf uns geschallet,        |      |
| iuwer tohter Gotelinde                |      |
| die wolte ich Lemberslinde            | 1280 |
| mîme gesellen hân gegeben;            |      |
| số hete si daz beste leben            |      |
| daz ie wip bi einem man               |      |
| ze der welte ie gewan.                |      |
| kürsen mantel linwåt,                 | 1285 |
| als ez diu kirche beste håt,          |      |
| des gæbe er ir den vollen hort,       |      |
| hetet ir sõ scherphiu wort            |      |
| gegen uns niht gesprochen.            |      |
| und woltes alle wochen                | 1290 |
| ein iteniuwez slegerint               |      |
| ezzen, daz hete Gotelint."            |      |
| "Nû hœre, swester Gotelint,           |      |
| dô mîn geselle Lemberslint            |      |
| mich von êrste um dich bat,           | 1295 |
| do sprach ich an der selben stat:     |      |
| ""ist ez dir beschaffen unde ouch ir, |      |
| daz solt dû wol gelouben mir          |      |
| daz ez dich niht sol riuwen.          |      |
| ich weiz si in den triuwen,           | 1300 |

<sup>1271</sup> meiner gesellen vil W, meinen geselle vil B. 1272 nymmer tuon W, nicht entün B. 1273 Du sprichest als zusere B. 1274 chnappen B. 1275 dhainer W, dechainer B. 1276 daz ist güt B. 1277 het W, 1279 Gotlinden W, götlinden B. 1280 Lemperslinden WB. Hett B. 1281 meinem W, Meine B. 1284 in der welte B. 1287 geb W, gäb B. 1288 het WB; scherphe W, schärpfleiche B. 1290 wolt sy WB. 1296 da W. 1299 bereuwen B. fehlt B.

des wis gar an angest, daz dû iht lange hangest, si slahe dich mit ir hant abe und ziehe dich zuo dem grabe ûf die wegescheide. 1305 wirouch und mirre beide, vil sicher dû des wesen maht. då mite si dich alle naht umbegåt ein ganzez jår: daz wizze für wår. 1310 si rouchet din gebeine, din guote und din reine. ob dir diu sælde widervert daz dir blintheit wirt beschert, si wiset dich durch alliu lant 1315 wege und stege an ir hant. wirt dir der fuoz abe geslagen, si sol dir die stelzen tragen ze dem bette alle morgen. wis ouch ane sorgen, 1320 ob man dir zuo dem fuoze der einen hende huoze, si snîdet dir unz an den tôt beide fleisch unde brôt."" wider mich sprach do Lemberslint 1325 ""nimt mich din swester Gotelint, ze morgengåbe ich wil ir geben, daz si dester baz mac leben. ich hån voller secke dri, die sint swære als ein blî. 1330 der eine ist vol unversniten klein lînîn tuoch in den siten,

<sup>1302</sup> nicht B. 1303 slach WB. 1304 zeucht WB; dich selb zdem gr. B. 1306 mirre die baide W, mirre die baiden B. 1310 D. gelaub mir fur w. B. 1314 daz dir die pl. W. 1316 weg vnd steg WB. 1320 ån alle s. B. 1323 sneydet B, schneidet W (snidet — den Pf.). 1325 da W. 1327 ze morgengab wil ich WB, ze m. wil ich g. Hofm. (ohne ir), wil i'r Pf., ich ir wil Lambel. 1330 als W, sam B.

swer sin ze koufe gert, diu eln ist fünfzelın kriuzer wert: die gabe sol si prisen. 1335 in dem andern ligent rîsen. vil röckel unde hemde (armuot wirt ir fremde, wird ich ir man und si min wip): daz gibe ich allez an ir lîp 1340 zwåre an dem næhsten tage, und immer mêr swaz ich beiage. der dritte sac der ist vol. uf und uf geschoppet wol, fritschål brûnåt, vêhe veder 1345 dar under zwô, der ietweder mit scharlåt ist bedecket, und då für gestrecket einez, heizet swarzer zobel: die han ich in einem tobel 1350 hie nåhen bi verborgen; die gibe ich ir morgen."" daz håt din vater undervarn. Gotelint, got mueze dich bewarn! dîn leben wirt dir sûwer. 1355 sô dich nû ein gebûwer nimt ze sîner rehten ê, so geschach nie wîbe als wê. bî dem muost dû niuwen dehsen swingen bliuwen 1360 und dar zuo die ruoben graben. des hete dich alles überhaben der getriuwe Lemberslint.

<sup>1333</sup> ze kauffe W., da zuhofe B. 1334 die elle ist wol fünftzehen kreutzer wert W, Die ell war fünfzehn halls werd B. 1337 vnd darzū h. B. 1338 vil fr. B. 1340 ich ir alles WB. 1342 waz B, was W. . 1343 sack 1345 Fritschat B; prunat W, braunat B; 1344 geladen B. ist auch vol B. vech B. 1347 schatlar W, scharlach B. 1350 Die h. ich hie pey ïainē 1355 fg. saur: gepaur B, saur: gekobel B. 1351 Nahen hie v. B. baur W, ebenso 1367 fg. 1358 als W, so B. 1359 Pey dem so 1360 d. sw. vnd pleuen W. 1362 het B, hat W. müstu neuwen B.

ouwê, swester Gotelint. diu sorge muoz mich smerzen. 1365 sol an dinem herzen als unedel gebûwer, des minne dir wirt sûwer, immer naht entslåfen! wåfen, herre, wåfen 1370 geschrirn über den vater din! iå enist er niht der vater min. für war wil ich dir daz sagen: do mich min muoter het getragen fünfzehen wochen, 1375 dô kom zuo ir gekrochen ein vil gefüeger hoveman. von dem erbet mich daz an unde ouch von dem toten min (die bêde müezen sælic sin) 1380 daz ich alle mine tage mînen muot sô hôhe trage:" Dô sprach sin swester Gotelint "jå wæne ouch ich sin kint von der warheit niht ensi. 1385 ez lac mîner muoter bî gesellicliche ein ritter kluoc, do si mich an dem arme truoc. der selbe ritter si gevie, dô si den åbent spåte gie 1390 suochen kelber in dem Lôhe: des stêt mîn muot sô hôhe. lieber bruoder Slintezgeu, daz dich min trehtin gefreu" sprach sin swester Gotelint, 1395

<sup>1364</sup> awe W. 1365 die W, Dein B. 1372 ja er ist n. W. 1374 het tragen B. 1376 da W. 1378 dem so erbet B. 1379 v. d. töten W. 1384 ia wann auch ich s. k. W, Ja vo den götten B. 1383 da W. wen auch ich das ich s. k. B. 1385 icht W. 1389 ritter W, herre B. 1390 da W; des abendes B. 1391 in den loch B. 1392 Des stet auch mir m. müt hoch B. 1393 vil lieber B.

"schaf daz mir Lemberslint werde gegeben ze manne: so schriet mir min pfanne, so ist gelesen mir der win und sint gefüllet mir diu schrin, 1400 so ist gebrouwen mir daz bier unde ist wol gemalen mier. werdent mir die secke dri. số bin ich armüete frî. số hấn ich z'ezzen und ze hül; 1405 sich waz mir gewerren sül! sô bin ich alles des gewert des ein wîp an manne gert. ouch trouwe ich in gewern wol des ein man haben sol 1410 an einem starken wibe: daz ist an minem libe; swaz er wil daz hân ich. ez sûmet wan mîn vater mich. wol drî stunt ist vester 1415 min lip dan miner swester dô man si ze manne gap. des morgens gie si åne stap und starp niht von der selben not. ich wæne ouch wol daz mir der tôt 1420 da von ibt werde ze teile. ez sî dan von unheile. bruoder min, geselle, daz ich mit dir reden welle, durch mînen willen daz verswîc. 1425 ich trite mit dir den smalen stic an die Kienlîten:

<sup>1396</sup> schaffe W, Nū schaffe B. 1397 werde geben ze einem m. W. Gegeben werd zu m. B. 1402 Vnd ist auch wol B; mir WB. 1406 gewern W. 1408 an ainē m. B. müte B, armuot W. 1409 in fehlt W. 1413 Waz B, was W. 1414 wan] nuon W, fehlt B. 1418 one starp W. 1420 Ich traw B. 1425 versweige B. 1426 stige B. 1427 kien leiten W, chien leiten B.

ich gelige bi siner siten; nû wizze daz ich wâge vater muoter unde måge." 1430 Der vater niht der rede vernam noch diu muoter alsam. der bruoder wart ze râte mit der swester vil dråte daz si im volgte von dan. 1435 "ich gibe dich dem selben man. swie leit ez dînem vater sî. du geligest Lemberslinde bi wol nåch dinen êren. dîn rîchtuom sol sich mêren. 1440 wilt dû ez, swester, enden, ich wil dir herwider senden mînen boten dem dû volgen solt. sit du im bist und er dir holt. iu bêden sol gelingen 1445 vil wol an allen dingen. ouch füege ich dine höchzit daz man durch dînen willen gît wambîs unde röcke vil: für war ich dir daz sagen wil. 1450 swester, nû bereite dich; Lemberslint sam tuot er sich. got hüete dîn, ich wil då hin: mir ist der wirt als ich im bin: muoter, got gesegene dich." 1455 hin fuor er sînen alten strich und sagte Lemberslinde den willen Gotelinde. vor freuden kuste er im die hant, umbe und umbe an sin gewant, 1460

 <sup>1430</sup> mueter W, müter B (unde Pf.).
 1434 vil drate WB.
 1437 wie

 WB.
 1438 lemperslinden B.
 1440 reichait B.
 1441 wilt dus W,

 Wiltu des B.
 1444 seint B.
 1447 dein W, sölche B.
 1457 Lemperslinden WB.

 linden WB.
 1458 Gotelinden W, götlinden B.
 1460 seinē B.

er neic gegen dem winde der då wåte von Gotlinde. Nû hært von grôzer freise. manec witewe unde weise an guote wart geletzet 1465 und riuwic gesetzet, do der helt Lemberslint und sîn gemahel Gotelint den briutestuol besåzen. swaz si trunkn und åzen, 1470 daz wart gesamnet witen. bî den selben zîten vil unmüezic si beliben: die knaben fuorten unde triben ûf wägen unde ûf rossen zuo 1475 beide spåte unde fruo in Lemberslindes vater hûs. do der künic Artûs sîn frouwen Ginovêren nam. diu selbe hôchzît was lam 1480 bi der Lemberslindes: si lebten niht des windes. do ez allez wart gereht, sinen boten sante Helmbreht, der vil balde gåhte 1485 und im die swester bråhte. Dô Lemberslint het vernomen daz Gotelint was komen, balde er gegen ir gienc: hæret wie er si enphienc. 1490 "willekomen, frou Gotelint."

<sup>1461</sup> er naigte W. 1462 waeete W, wäte B. 1466 rewig gar g. B. 1467 da WB. 1469 preutstul W, brautstül B. 1470 was sy truncken W. 1472 bey W, Zu B. Was sy da druncken B. 1471 gesammet WB. 1475 Auf wägen vnd B, vnd füerten W. 1474 chnappen B. 1477 vaterhauss W (: Artaus, so Bergmann). 1478 da W. 1479 Ginoferen W. 1484 sant B, sendet W. 1485 der W, Das er B; gächte B. 1486 sein 1487 das het B. sw. brächte B. 1489 Wander bald er gein ir g. B. 1490 Nu höret B.

"got lone iu. her Lemberslint." friuntliche blicke undr in beiden dicke gegen einander giengen entwer; 1495 er sach dar, si sach her. Lemberslint schöz sînen bolz mit gefüegen worten stolz gegen Gotelinde: daz galt si Lemberslinde 1500 ûz wîplîchem munde sô si beste kunde. Wir suln Gotelinde geben Lemberslinde und suln Lemberslinde 1505 geben Gotelinde. ûf stuont ein alter grise, der was der worte wise, der kunde sô getâniu dinc. er staltes beide in einen rinc; 1510 er sprach ze Lemberslinde "welt ir Gotelinde êlîchen nemen, sô sprechet jå." "gerne" sprach der knabe så. er frågte in aber ander stunt: 1515 "gerne" sprach des knaben munt. ze dem dritten måle er do sprach "nemt ir si gerne?" der knabe jach "sô mir sêle unde lîp, ich nim gerne ditze wîp." **1520** dô sprach er zuo Gotlinde

<sup>1492</sup> sprach got W, Sy sprach got B; her fehlt W. 1493 Vil fr. B. 1499 g. Gotlinden W, Gein jückfraw götlinden B. 1500, 1504, 1511, 1522 1503 wir sollen Gotlinden W, Nu sull wir götlinden B. Lemperslinden WB. 1505. 1506 fehlen W. 1505 Vnd súllen lemperslinden B. linden B. 1507 ain alt greyser (: weyser) B. 1509 Er B; dinge W. 1510 er stellet sy baide in ainen ringe W, Er stalt sy baid an ainen rinch B. 1512 Gotlinden W, frawn götlinden B. 1514. 1518 chnappe W. der st. WB. 1516 sprach aber d. chnappen W. 1521 da W; zu Gotlinden W, zu götlinden B.

### HELMBRECHT

"welt ir Lemberslinde gerne nemen zeinem man?" "jå, herre, ob mir sîn got gan." "nemt ir in gerne?" sprach ab er: 1525 "gerne, herre; gebt mirn her." ze dem dritten måle "welt irn?" "gerne, herre, nû gebt mirn." dô gap er Gotelinde ze wibe Lemberslinde 1530 und gap Lemberslinde ze manue Gotelinde. si sungen alle an der stat: ûf den fuoz er ir trat. Nû ist bereit daz ezzen. 1535 wir suln niht vergezzen. wir enschaffen ambetliute dem briutegomen und der briute. Slintezgeu was marschalc; der fulte den rossen wol ir balc. 1540 sô was schenke Slickenwider. Hellesac der sazte nider die fremden und die kunden; ze truhsæzen wart er funden. der nie wart gewære. 1545 Rütelschrin was kamerære. küchenmeister was Küefråz; der gap swaz man von kuchen az, swie manz briet oder sôt. Müschenkelch der gap daz brot. 1550 diu hôchzît was niht arm.

<sup>1522</sup> Vnd welt B; Lemperslinden WB. 1523 zu ainem WB. 1525 gern sprach aber er WB. 1526 mir in her WB. 1527 mal sprach er welt irin B. 1529 da W; Gotlinden WB. 1528 vil gerne herr B. 1530 ze w. Lemperslinden W, Dem chnappen lemberslinden B. 1531, 1532 1531 Lemperslinden, Gotlinden W. 1537 en fehlt WB. fehlen B. 1538 preuttigam W, breutgaum B. 1539 Sleintzgew B. 1541 Do w. sch. sleichen wider B. 1544 trugksass W, druchsäss B. 1547 Kuefrass W. chūfrass B. 1548 was WB. 1549 wie WB. 1550 der fehlt B.

Wolvesguome und Wolvesdarm unde Wolvesdrüzzel lårten manege schüzzel und manegen becher witen 1555 ze den selben hochziten. vor den knaben swant diu spise in aller der wise als ein wint vil drâte si ab dem tische wâte. 1560 ich wæne ieglicher æze swaz im sin truhsæze von kuchen dar trüege. ob der hunt iht nüege nåch in ab dem beine? 1565 daz tet er vil kleine; wan ez saget ein man wîse "ieglich mensche siger spise unmåzen sêre gåhet số im sîn ende nâhet." 1570 då von gåhtens umbe daz, ez was ir jungestez maz daz si immer mêre gåzen od fræliche gesåzen. Do sprach diu brût Gotelint 1575 "ouwê, lieber Lemberslint, mir grûset in der hiute! ich fürhte fremde liute uns ze schaden nåhen sin. ev vater unde muoter min, 1580 daz ich von iu beiden

so verre bin gescheiden!

<sup>1553</sup> Vnd der chnappe wolfsdrussel B. 1554 lärten W. Secht die 1562 was WB. 1563 getrüge B. lärten B. 1557 chnappen verswand B. 1565 im W. 1566 vil W, harte B. 1568 yeglicher mensch W, Ain 1570 ende W, tod B. yegleich mensch B. 1571 gachten sy W.B. 1573 ymmer me B. 1572 Wan es was ir jungstes äss B. 1574 Oder fröleich B, oder froelichen W. 1575 Da W. 1576 awe W. 1578 Ich fürcht (furcht B) das WB. 1580 Eya B.

ich fürhte daz mir wecke die Lemberslindes secke vil schaden unde unêre; 1585 des fürhte ich vil sêre. wie wol ich då heime wære! mir ist der muot so swære; mînes vater armuot næme ich michels baz für guot 1590 danne ich bin mit sorgen hie: wan ich hôrte sagen ie die liute algemeine daz dem würde kleine der ze vil welle. 1595 diu girscheit ze helle in daz abgründe vellet von der sünde. ich verdenke mich ze spåte. ouwê daz ich nû sô drâte 1600 gevolget her mim bruoder hån! des muoz ich riuwic bestån." dar nåch vil schiere sach diu brût, daz si då heime ir vater krût 1605 het gåz ob sinem tische für Lemberslindes vische. Dô si nâch dem ezzen wåren eine wile gesezzen und die spilliute enphiengen von der briute 1610 ir gåbe und von dem briutegomen, dar nåch zehant sach man komen den rihter selpfünfte.

<sup>1586</sup> vil W, harte B. 1587 daheime W, da da haymē B. 1589 vaters W. 1591 Danne das ich B. 1594 vil claine WB. 1596 girsheit W, geiticheit B. 1599 nū zu sp. B. 1600 awe daz ich mich so dr. W, 0 we das ich da so dr. B. 1601 meinem W, meine B. 1608 ain weil B, in weyle W. 1611 preuttigamen W, preútgaumen B. 1612 Sa zuhand do sach B; kamen W. 1613 selb funffte W. selb fünften B.

mit der sigenünfte gesigete er den zehen an. 1615 der in den oven niht entran. der slouf under die banc. ieglich für den andern dranc. der ie viere niht enfloch. des schergen kneht aleine in zôch 1620 her für bi dem håre. daz sage ich iu für wåre. ein rehter diep, swie küene er sî. slüege er eines tages dri, daz er sich vor dem schergen 1625 nimmer mac erwergen. sus wurden si gebunden, die zehen, an den stunden mit vil starken banden von des schergen handen. 1630 Gotelint vlôs ir briutegewant. bî einem zûne man si vant in vil swacher küste. si het ir beide brüste mit handen verdecket. 1635 si was unsanfte erschrecket. ob ir anders iht geschæhe, der sage ez der daz sæhe. got ist ein wunderære: daz hæret an dem mære. 1640 slüege ein diep aleine ein her, gein dem schergen håt er keine wer: als er den von verren siht, zehant erlischet im daz lieht:

<sup>1614</sup> m. der signunffte W, M. der sigenüften B. 1617 aber vnder B. 1618 yeglicher W, yegleicher B. 1620 chnecht den allein zoch B. wie WB. 1624 Vnd slüg er B. 1625 schergen B, scheren W. 1626 1627 sunst WB. 1631 G. verlos ir preutlich gewant W. erweren WB. Götlind verlos auch ir preut gewand B. 1633 koste W, kost B. baider W. 1635 Mit ir handen gedecket B. 1638 Das sage der das 1642 Gein de B, gegen dem W; dhain weer W, nicht wer B. s. B.

sîn rôtiu varwe wirt im gel. 1645 swie küene er ê wær und swie snel, in væht ein lamer scherge. sin snelheit und sin kerge die sint im alle gelegen, 1650 sô got wil selbe der råche phlegen. Nû hæret den sprüchen, wie die diebe krüchen für gerihte mit ir bürden. då si erhangen würden. Gotelint wart ungefreut, 1655 dô Lemberslint zwô rindes heut wurden an den stunden ûf sînen hals gebunden. sîn bürde was diu ringest. då von truoc er daz minnest 1660 durch des briutegomen êre. die andern truogen mêr und mêre. ez truoc sîn geswîe rûher hiute drîe 1665 vor dem schergen; daz was reht: daz was Slintezgeu Helmbreht. ieglich truoc sin bürde mit im hin; daz was des rihters gewin. Dô wart vürsprechen niht gegeben. der in lengen wil ir leben, 1670 dem kürze got daz sîne; daz sint die wünsche mîne. ich weiz den rihter so gemuot, ein wilder wolf, gæb im der guot,

<sup>1648</sup> schnellikait W. 1646 wie beide mal WB. 1647 vacht W. 1650 der rache (rach B) wil selber WB. 1651 nu hoeret das mære mit 1652 chrúchen B. sprüchen W, Nu hört das ward mit spruchen B. 1653 purden W, burden B. 1654 Do B; wurden WB. kruchen W. 1656 rinder heut B, da Lemperslinden zwo rinders 1655 vngefröwt B. heut W. 1661 preuttigams W, brautgaums B. 1662 truog ye mer vnd 1667 yeglicher W, Yegleichs B; purde W, mere W, trügē ye mere B. 1669 da ward vorsprechen WB; gebn B. dieb (d. i. diube Haupt) B. 1674 gab W.

und erbizze er allen liuten vihe. 1675 von der warheit ich des gihe, er lieze in umbe guot genesen; swie des doch niht solte wesen. der scherge dô die niune hie, den einen er do leben lie 1680 (daz was sin zehende und sin reht); der hiez Slintezgeu Helmbreht. Swaz geschehen sol, daz geschiht: got dem vil selten übersiht der tuot des er niht tuon sol. 1685 daz schein an Helmbrehte wol. an dem man den vater rach; der scherge im ûz diu ougen stach. dannoch was der râche niht genuoc; 1690 man rach die muoter, daz man sluoc im ab die hant und einen fuoz dar umbe daz er swachen gruoz vater unde muoter bot. des leit er schande unde not, 1695 do er sprach zuo dem vater sîn "waz sakent ir gebûrikîn?" und sîn muoter hiez gunêrtez wîp, von den sünden leit sin lip dise maneger slahte nôt, 1700 daz im tûsent stunt der tôt lieber möhte sin gewesen dan sin schämlich genesen. Helmbreht, der diep blinde, schiet von Gotelinde 1705 uf einer wegescheide

<sup>1676</sup> das B. 1677. 1675 und erb. er] bis (Piss B) er im vnd WB. 1680 Den zehnden B. 1681 Der 1678 wie B. 1678 fehlen W. 1686 helmprechte B. was B; zehendt W, zehūt B. 1683 was WB. 1689 der rach nicht was B. 1690. 1691 im 1688 die augen auss B. 1695 da W. 1696 sagent W, 1692 er fehlt W. nach man WB. 1698 fehlt B. 1697 Vnd hies sein muter ungertes w. B. sagt B. 1699 dise maniger slachten n. B (dise Pf.).

mit riuwe und mit leide. den diep blinden Helmbreht bråht ein stap unde ein kneht heim in sînes vater hûs. er behielt in niht, er treip in ûz, 1710 sîne swære er im niht buozte, hæret wie er in gruozte. "dêû sal, her blinde! dô ich was ingesinde ze hove wîlen (des ist lanc), 1715 do lernte ich disen antvanc. gêt ir nû, her blindekîn! ich weiz wol, an iu mac gesin swes ein blinder knabe gert. ir sît ouch dâ ze Walhen wert. 1720 den gruoz sult ir von mir haben, alsô grüeze ich blinde knaben. waz touc langez teidinc? got weiz, her blinder jungelinc, die herberge ir mir rûmet. 1725 ist daz ir iuch sûmet. ich låze iuch minen friman slahen daz nie blinde gewan von slegen alsölhe not. ez wære ein verworhtez brôt 1730 daz ich hint mit iu verlür. ir hebt iuch of für die tür!" "Neinå, herre, låt mich betagen!" sprach der blinde. "ich wil iu sagen wie ich bin genennet; 1735 durch got mich erkennet." er sprach "nû saget drâte.

<sup>1710</sup> Der hielt B. 1707 Dem blinden dieb h. B. 1713 Deus sal B. 1714 Wes seit ir ingesinde B. Deuol W. 1715-1720 fehlen B. 1718 ich wayss wol daz an ew wol mag gesin W. 1716 da W; anfang W. 1719 was W. 1720 junckherre ir seit W. 1721 súlt B, solt W. 1725 ohne mir B. 1727 lass W, hais B. 1723 taugt B. solhe W. 1732 ew hin ausz fur B, euch sol balde für W. 1733 naine W.

zoget iuwer, ez ist spåte. ir sult iu suochen andern wirt: min hant mit gåbe iuch gar verbirt." 1740 beidiu mit leide und mit schamen seit er dem vater sinen namen. "herre, ich binz iuwer kint." "und ist der knabe worden blint. der sich då nante Slintezgeu? 1745 nû vorht ir niht des schergen dreu noch alle rihtære. ob ir noch mêr wære. hei waz ir îsens âzet. do ir ûf dem hengste såzet 1750 dar umbe ich gap miniu rinder! und kriechet ir nû blinder, daz enwirt mir nimmer zorn. mich riuwet min lode und min korn, sît mir sô tiuwer ist daz brôt. 1755 und læget ir vor hunger tôt, ich gibe iu nimmer umbe ein grûz. ir sult iuch balde heben ûz und tuot nimmer mêre ze mir die widerkêre." 1760 Dô sprach aber der blinde "sît ir mîn ze kinde geruochet nimmêre, durch die gotes êre sult ir dem tiuvel an gesigen: 1765 låt mich als einen dürftigen in iuwerm hûse kriechen;

<sup>1738</sup> zoget ewr W, Zogt aus B. 1739 suechen ainen andern W. 1740 mit W, mein B; euch súchen ain andern B (ohne einen Hofm.). gar W, ew B. 1741 baide W, Baid B. 1743 er sprach herre ich bin W, Er sprach ich bins B. 1744 chnappe B. 1746 nu vorcht er W; der sch. 1750 So ir auf ewsm B. drow B. 1748 mere B. 1749 Ey B. 1751 meine W, mein B. 1752 Vnd B, fehlt W. 1753 en fehlt W. 1754 loden W, mein lod vnd korn B. 1757 vmb einen graus W. solt W. 1759 Vnd getüt B. 1761 da W. 1763 nymmer mere B. 1765 súlt B, solt W.

swaz ir einem armen siechen welt geben in der minne. durch got daz gebt mir hinne. 1770 mir sint die lantliute gram: leider nû sît ir mir sam. ich enmac niht genesen, welt ir mir ungenædic wesen." Der wirt honlachte. 1775 swie im sîn herze krachte (er was sin verch und sin kint, swie er doch stüende vor im blint). "nû fuort ir dwerhes die welt; iwer meidem gie nie enzelt, 1780 er dravete unde schûfte. manec herze von iu sûfte. ir wåret so ungehûr. manec wîp und gebûr sint von iu habe worden frî. 1785 nû sprechet ob die troume drî an iu sint bewæret. noch hæher ez sich mæret, daz iu wirt wirser danne wê. ê der vierde troum ergê 1790 hebt iuch balde für die tür. kneht, sperre, stôz den rigel für; ich wil hinaht han gemach. den ich mit ougen nie gesach. den behielt ich unz an minen tot, 1795 ê ich iu gæbe ein halbez brôt."

<sup>1772</sup> mir alsam W. 1768 was WB. 1773 ich mag W, Laider ich 1776 wie WB; hercz doch chr. B. 1777 Es B. 1778 wie er doch stuonde W, Wie es doch stünd B. 1779 er sprach nu füeret ir dwerhes die welt W, Er sprach nu furt ir twerhes das feld B. 1780 maidem WB; nie W, nicht B. 1781 er draffte vnd schauffte W, Er endrabte 1782 ersauffte W, erseuftzte B. 1783 vngehewr W. noch enschüftzte B. ungeheur B. 1784 gepaur W, gebaur B. 1785 euch alle w. WB (habe 1786 nû fehlt B; trawme W, trame B. nicht in WB, von Haupt). 1790 E. das der B. 1792 sperr sloss rigel B. 1787 seint B. 1795 hielt B; ee vntz an W, e. uncz an B. heint B.

### HELMBRECHT

allez daz er het getân. daz itewîst er dem blinden man. er was gar sîn schiuhe. "sich, blinden kneht, nû ziuhe 1800 in von mir der sunnen haz." er sluoc den kneht: "nû habe dir daz. dînem meister tæt ich sam. wan daz ich mich des scham, ob ich blinden slüege. 1805 ich bin wol so gefüege daz ichz kan vermiden. doch mac ez sich verriden. des hebt iuch, ungetriuwer Rûz, balde für die tür hin ûz; 1810 ich abte niht ûf iuwer nôt." im gap diu muoter doch ein brôt in die hant als einem kinde. hin gie der diep blinde. swå er über velt gie, 1815 dehein gebûre daz verlie, er schrire in an und sinen kneht "håhå, diep Helmbreht, hetest dû gebouwen alsam ich, số züge man nû niht blinden dich." 1820 also leit er ein jar not unz er von håhen leit den tôt. Ich sage iu wie daz geschach. ein gebûre in ersach då er gie zuo einer frist 1825 durch einen walt um sine genist. der gebûre kloup då wit, ander gebûren ouch dâ mit.

1799 scheuhe W, 1798 itweisst B, etweyset W. 1797 er ye het B. scheuche B. 1800 zeuhe WB. 1803 tät B, tet W. 1804 daz fehlt W. 1808 Yedoch möcht es B. 1807 ich es B. 1809 des nicht in W; reus B, heraus W. 1810 hin aus *B*, aus *W*. 1814 dieb B, deube W. 1817 schrier B, schray W. Wa B, wo W. 1818 ha ha W. 1822 hen-1826 sein WB. 1828 Ander gebauren auch damit B, nach der gen B. gepauren sit W.

#### HELMBRECHT

daz was eines morgens fruo. dem hete Helmbreht eine kuo 1830 genomen von siben binden. do er sach in alsô blinden, er sprach ze sînen holden ob si im helfen wolden. "entriuwen" sprach der eine, 1835 "ich zerre in also kleine sam daz in der sunne vert. ist daz mir in nieman wert. mir und minem wibe zôch er ab dem libe 1840 unser beider gewant. er ist min vil rehtez phant." do sprach der dritte da bî .. ob sîn eines wæren drî. die wolte ich tæten eine. 1845 er vil unreine. er brach mir ûf mînen glêt und nam daz ich då inne hêt." der vierde der den wit kloup, der bidemt vor girde sam ein loup; 1850 er sprach "ich briche in als ein huon. von allem rehte ich daz tuon. er stiez mîn kint in einen sac dô ez slåfende lac. er want ez in ein bet. 1855 ez was naht do er daz tet. dô ez erwachete unde schrê, dô schutte erz ûz an den snê. sîn ende het ez dâ genomen, wær ich im niht ze helfe komen." 1860

<sup>1831</sup> von seinen kinden W. 1832 da er sach W, Der ersach B. 1835 Entrewn B, entraun W. 1837 sunnen B. 1838 niemant W, yeman B. 1842 nū mein B. 1844 waren W. 1848 Vnd nam mir was ich darin het B. 1850 sam B, als W. 1854 da W. 1858 Do schut B, da schüttet W. 1859 Seinen ende B.

"entriuwen" sprach der fünfte, "ich freu mich siner künfte sô daz ich mînes herzen spil hiute an im geschouwen wil. er nôtzogete mir mîn kint. 1865 wære er noch dri stunt alsô blint. ich sol in håhen an den ast. selbe ich im kûme enbrast beide nacket unde blôz. wære er als ein hûs sô grôz. 1870 ich wirde an im errochen. sît er sich håt verkrochen in disen walt sô tiefen." "dar nåher!" si do riefen und kêrten alle rehte 1875 gegen Helmbrehte. do si sich wol errächen an im mit slegen, si språchen: "nů hüete der hůben, Helmbreht!" daz ir dar vor des schergen kneht 1880 het låzen ungerüeret, daz wart nû gar zefüeret. daz was ein griuweltch dinc. sô breit als ein phenninc beleip ir niht beinander. 1885 siteche und galander, sparwære und türteltûben, die genåten ûf der hûben, wurden gestreut ûf den wec. hie lac ein loc, dort ein flec 1890 der hûben und des håres. gesagte ich nie iht wåres,

<sup>1861</sup> entrawn W; der W, do der B. 1864 Alhie mit im haben w. B. 1865 notzogte B, notzoget W. 1866 als W; Vnd wär er noch dreystund plind B. 1868 S. koum ich im enprast B. 1869 nackent W. 1874 dar nicht in W. 1877 rachen B (ohne an im Pf.). Seint B. 1883 greulich W, greuleiches B. 1880 Was ir da vor B. 1885 bey einander W, pey ain ander B. 1889 Die wurden WB. 1892 ye iht W, ye B.



doch sult ir mir gelouben daz mære von der houben, wie kleine man si zarte. 1895 ir gesåhet nie swarte ûf houbete alsô kalwe. sîn reidez hâr daz valwe sach man in swachem werde ligen ûf der erde. 1900 daz wac si doch vil lîhte. si liezen sîne bîhte den müedinc dô sprechen. einer begunde brechen ein brosemen von der erden. 1905 dem vil gar unwerden gap er si zeiner stiuwer für daz hellefiuwer. und hiengen in an einen boum. ich wæne, des vater troum, 1910 daz er sich hie bewære. hie endet sich daz mære. Swå noch selpherrischiu kint bî vater und bî muoter sint, die sin gewarnet hie mite. 1915 begênt si Helmbrehtes site, ich erteile in daz mit rehte, in geschehe als Helmbrehte. ûf den stråzn und ûf den wegen was diu wagenvart gelegen: 1920 die varent alle nû mit fride, sit Helmbreht ist an der wide.

<sup>1898</sup> falbe W. 1895 zerzarte B. 1897 kale W. 1899 swacher W. 1901 das was yedoch W, Das was doch B. 1900 Da ligen B. 1902 sv liessen in seine peichte W, Sy liessen in nicht sein p. B. 1903 da WB. 1905 ein prosem W, Ain brosem B. 1907 sizu einer stewr W, die zu ainer 1908 hellefeur W, helle feur B. 1909 an aine paume (: traume) B. steúr B. 1911 Sich alhie b. B. 1913 Wo noch selbherrisch k. W., Wanoch selb rechte k. B. 1914 das zweite bey fehlt W. 1915 seint B; da mit B. 1921 die warent W, Die füren B. 1922 Seint helmprecht hieng an der galgen wide amen Explicit Finis adest vere et vere Scriptor debet pretiu hre B.

### HELMBRECHT

nû seht ûf und umbe:
râte iu wol ein tumbe,
dem volgt und ouch des wîsen rât.

1925
waz ob Helmbreht noch hât
etewâ junge knehtel?
die werdent ouch Helmbrehtel.
vor den gib ich iu niht fride,
si komen danne ouch an die wide.

1930
swer iu ditze mære lese,
bittet daz got genædic wese
im und dem tihtære,
Wernher dem gartenære.

1928 werden W. 1930 sy kommen auch dann W. 1931 wer W. 1932 das im got W, Pfeiffer nahm im in den folgenden Vers. 1934 der haysset Wernher der Gartenære W.

## BEMERKUNGEN

## ZU EINZELNEN STELLEN.

- V. 1. Die Handschrist W schickt dem ersten Verse voraus: Das puech ist von dem Mayr Helmprechte; die Hs. B: Hie hebt sich ain mar von dem Helmprecht der was ain narr und auch ain gauglar amen. Nach W wird das Gedicht gewöhnlich Meier Helmbrecht genannt, wohl mit Unrecht, denn der Held der Erzählung ist nicht der Meier, sondern sein Sohn.
- 29. Wohl mag mancher Leser sich wundern über die Menge dessen, was auf der Haube dargestellt war, und die Vermuthung liegt nahe, dass der Dichter die Gelegenheit benutzte, um seine Kenntniss der Sagen darzulegen. Doch ist das Ganze nicht so ungeheuerlich, als es auf den ersten Blick scheint. Der aufsteigende Theil der Haube, daz lün, bestand nämlich aus vier Schildern, je mit dem angegebenen Inhalt; der freie Raum dazwischen war durch verschiedene Vögel verziert. Dass die übermüthigen Bauern gerade auf solche Hauben viel hielten, sieht man aus der Schilderung einer solchen bei Neidhart (86,7 ff.), die ich deswegen ganz hierher setze. Es heisst da von Hildemar:

Der treit eine hüben, diu ist innerthalp gesnüeret und sint üzen vogelin mit siden üf genät. då hät manic hendel sine vinger zuo gerüeret, è si si gezierten; daz mich niemen liegen lät. er muoz dulden minen vluoch der ir ie gedähte, der die siden und daz tuoch her von Walhen brähte.

Habt ir niht geschouwet sine gewunden locke lange, die då hangent verre vür daz kinne hin ze tal? in der hûben ligent si des nahtes mit getwange unt sint in der måze sam die kråmesiden val. von den snüeren ist ez reit innerthalp der hûben, vollecliche hände breit, so ez beginnet strûben.

Er wil ebenhiuzen sich ze werdem ingesinde daz bi hoveliuten ist gewahsen unde gezogen. begrifents in, si zerrent im die hûben alsô swinde, ê er wænet sô sint im diu vogelin enpflogen. solhen kouf an solhem gelt niemen sol versprechen. jå håt vil daz Marchvelt solher zügelbrechen.

Aber auch der junge Hugdietrich verlangt (Wolfdietrich B I, 23), dass man ihm gewinne "die besten meisterin,

diu mich lêre würken mit siden an der ram und darûf entwerfen beide wilt und zam, und mich lêr an der hûben die wunder ane zal, dar umbe gên die borten beide breit und smal." etc.

Die Bauern ahmten eben auch in diesem Stücke eine Hofsitte nach.

Die oben aus Neidhart gegebene Haubenschilderung ist schon benutzt worden, um von "Nachahmung", "Entlehnung" zu sprechen. Ohne die Möglichkeit in Abrede zu stellen, halte ich diess nicht für nothwendig. Es hat damals unzählige übermüthige Bauernburschen gegeben, und viele von ihnen werden mit solchen Hauben paradirt haben. Ihre Beschreiber haben aber nur Hildemar und Helmbrecht gefunden. Auch die dazu gegebenen Erörterungen werden in vieler Munde gewesen sein.

32. Zu 'schopf' und 'spân' vgl. Helbling I, 272 ff.
gestricket hûben mit snüeren
sih ich sumliche tragen.
der gestalt muoz ich sagen;
sie habent schopfes vil då vor,'
hinden kepfet in enbor
ein spænel kûme vingers breit.
zu spân vgl. Neidhart 39,30 f.:

Hie envor do stuont so schone mir min har, umbe und umbe gie der span (auch 102,10).

35. 86. 95. daz lün. Von den beiden Hss. zeigt B an allen Stellen (daz) leym, W an der 2. und 3. Stelle leym, an der ersten der lün. Die letztere Form scheint die richtigere zu sein. Jetzt heisst in dieser Gegend das Lün der schräg in die Höhe stehende oder überhaupt der obere Theil der Haube. Das mhd. Wörterbuch gibt obige Stellen unter "lim stm. Saum, lat. limbus."

Zu vergleichen wäre das bei Schmeller belegte "der Leyn-Huet" oder Lynhut = Kamin. Frisch (1. S. 399) führt unter den verschiedenen Formen des Wortes "Lehne" eine "der lyn" auf, mit der Bedeutung: die Wagen-Runge, welche auf das in Glossen mehrfach erscheinende ahd. lun = paxillus zurückgeht. Jetzt sagt man in dieser Gegend gewöhnlicher "die Luin", wodurch das Wort mit dem hochdeutschen "Lehne" zusammentrifft, da ahd. und mhd. ei vor m und n hier ui lautet, wie bei Schmeller, Gramm. 154

an der untern Donau. Als Beispiel möge hier ein Schnaderhüpft stehen, un welchem die "luin" wohl den grossen Steck-Kamm der Mädchen bezeichnet:

was ietze e küedrekigs stejdirndl tragt, des hat ja vor zeidn koen grefin nid ghabt; e luin hams omen z hechst aufn kopf, das de toifel drauf sitzt und nimt d mode bon schopf.

37. Spehthart. Nach dem ganzen Inhalt des Gedichtes ist es unmöglich, hierbei an den weit entlegenen Spessart zu denken. Man wird daher annehmen müssen, dass ein Theil des Weilhart damals diesen Namen hatte. Jetzt findet sich ein solcher allerdings nicht mehr.

Guppenberger, der (Programm des Gymnasiums zu Kremsmünster 1871) für die Namen der Berliner Hs., ohne irgend beweisende Gründe, eintritt, begnügt sich damit, dass ein Wald zwischen Wels und Kremsmünster jetzt noch "der Hart" heisst.

169. blå. Beim Helbling II, 72 ist nach alter österreichischer Verordnung blaues Tuch den Bauern für die Feiertage erlaubt. Ich setze die
ganze Stelle her, weil sie auch zu den Reden des alten H. gut stimmt; der
Dichter sagt, dass in Oesterreich 'die liut unordenlich lebent':

60 gebûr ritter dienstman tragent alle glichez kleit. swaz ein ritter gerne treit, nach swelhem lant und swelhem sit. daz treit der gebûr mit. sit er zem pfluoc ist erkorn, sô gieng er billich åne sporn und underm huot an haerin tuoch. für Venedier hantschuoch trüeg er hendlinge baz. do man dem lant sin reht maz, man urloubt im hûsloden grå und des virtages blå, von einem guoten stampfhart. dehein varwe mêr erloubt wart im noch sinem wibe. diu treit nû an ir libe grüen brûn rôt von Jent.

204. Ueber die Ausdrücke bi dem tenze gen (204), einen tenz treten (940), an dem reien springen (215) vgl. Liliencrons Aufsatz "Ueber Neidharts höfische Dorfpoesie" in Haupts Zeitschrift VI, S. 79 ff, und die hübsche Dissertation von A. Duwe: Das bairisch-österreichische Volksleben in Neidharts Liedern, Rostock 1882 S. 6 ff.

Der reie ist ein Frühlings- oder Sommertanz, wobei man in langer Reihe hintereinander, hüpfend und springend, über Feld zog. Mit dem Ausdrucke "den Tanz treten" benennt man jetzt in dieser Gegend das Herumgehen der Paare vor Beginn des eigentlichen Tanzes und zwischen einzelnen Touren.

- 217. In ähnlicher Weise erwähnt Wolfram den Heinrich von Veldeke Parz. 404, 28—30: owe daz so fruo erstarp von Veldeke der wise man! der kunde se baz gelobet han. Wie die Stelle zur Bestimmung der Zeit des Gedichtes benutzbar ist, wurde Eingangs gezeigt. Es mag gestattet sein, hier zu erwähnen, dass ich nächstens den Freunden Neidharts einen Versuch vorlegen werde, seine Heimat auf Grund einer Stelle in einem bayerischen Winterliede zu bestimmen.
- 223. Unter spargolzen versteht man jetzt in dieser Gegend eine Art Gurt, die am obern Ende des Beinkleides an der innern Seite so eingenäht ist, dass man Geld darin tragen kann. Nach Lambel wären es aber an dieser Stelle "Schuhe, deren Verschluss durch ein geschnittenes Hölzchen bewirkt wurde (Lexer II, 1070)."
- 277. Die Bindung des alten ou mit dem aus à erweiterten (im Reime) findet sich bei Wernher ziemlich oft: V. 413, 553, 615, 625, 703, 1135, 1893. Die neue Aussprache war also dem Dichter geläufig. Sie hat sich schon zu Anfang des XIII. Jahrhunderts, vielleicht noch etwas früher im Gebiete des bayerischen Stammes, und wie es scheint von Osten her, also zunächst in dieser Gegend entwickelt. So z. B. bei Heinrich von dem Türlin und in dem Bruchstück von Marienlegenden, das ich in Germ. XXV, 82 ff. veröffentlicht habe, und das wohl ein oberöstreichisches Kloster zur Heimat hat. Vgl. Weinhold, Bair. Gramm. § 70, wo indess das den übrigen Beispielen weit vorauseilende Mawer keine Beweiskraft haben dürfte; denn es findet sich in einer Urkunde, welche nur in der Abschrift erhalten ist, in der sie der Passauer Bischof Otto von Lonsdorf (1254—1265) seiner Urkundensammlung einverleiben liess.
- 380. bejage. W hat, nach Bergmann: bejage, B: betrag, vdHagen aber hat hiefür bejage. Für letzteres tritt auch Sprenger, Germ. XXI, 349 ein. Helbling verwendet beide Wörter: VIII, 375 des tohter nimt er umbe daz, er betreit sich dester baz; XIII, 87 doch so muoz ich mich bejagen, so ich aller beste kan.
- 390. sturz. Dicke, grobe Tuche, Loden, werden nicht gerollt, sondern der Länge nach in Abtheilungen von 1½ bis 2 Fuss Breite zusammen und über einander gefaltet oder gelegt. Eine jede solche Lage heisst dann nach einer noch jetzt in dieser Gegend gebräuchlichen Bezeichnung ein sturz, was an dieser Stelle als Massangabe benutzt ist.
- 399. In Anknüpfung an diese Stelle sagt A. Inowraclawer in seiner verdienstlichen Schrift: "Meier Helmbrecht von Wernher d. G., eine Quelle für deutsche Alterthumskunde", Breslauer Gymnasialprogramm 1882 S. 9, dass wir den Preis wegen der Unkenntniss des Werthes von einem Pfund nach unserm Gelde nicht ermitteln können. Diess gibt Veranlassung, darüber einiges zu sagen.

6

. Der massgebende Münzfuss in bayerischen Landen war damals noch der alte Regensburger. Nach ihm berechnet sich das Pfund Pfenninge zu 240 Stück auf etwa 35 Mark jetzige Reichswährung, mithin der Pfenning auf 14–15 Pfenning R.-W. Herzog Otto II. liess aber im Jahre 1253 neue geringhaltigere Pfenninge prägen, deren man 15 für 6 alte gute Regensburger nahm. Der Werth der Münchener Pfenninge unter Herzog Ludwig dem Strengen (1253–1294) wird genau dahin angegeben, dass 50 librae Monac. date sunt pro 30 lib. Ratisp., also das Pfund = 240 Stück in R.-W. zu 21 M. 36½ Pf. — Diese Angaben sind entnommen aus "Die bayerischen Münzen des Hauses Wittelsbach 1180–1550" von J. P. Beierlein, München 1868, S. 11–13, wobei ich nur statt des früheren bayerischen Guldenfusses die Reichswährung einsetzte.

410, wiederholt 1749. Dieselbe Redensart (hey waz er isens æze) in einer unächten Neidhartischen Strophe bei Haupt 215,16 und Anmerkung hierzu. An Nachahmung zu denken, wie geschehen ist, wird bei einer offenbar gewöhnlichen Redensart nicht nöthig sein.

413. slouch. Ein Unterkleid, für das alle Leute noch die Bezeichnung Schlau oder Vorschlau (vgl. Bemerkung zu 1241) kennen, während bei den jüngeren sich die auch in Niederbayern gebräuchliche Benennung "Vorleib" eingebürgert hat. Herr Pfarrer S. schrieb mir nachträglich darüber: "Es ist ein in dieser Gegend seit alter Zeit von Männern häufig über dem Hemde getragenes Unterkleid, jetzt mit Baumwolle, früher mit Hanf oder Flachs gefüttert. Es hat keine Aermel, bedeckt Brust, Bauch und Rücken und der Mann steckt in selbem thatsächlich wie in einem Schlauche. Es wird auf einer Seite mit Hafteln geschlossen. Man hält es für ein der Gesundheit sehr zuträgliches Kleidungsstück und trägt es fast immer, besonders aber im Winter und bei nasskaltem Wetter."

Zur Zeit unseres Gedichtes mögen es die Bauern wohl auch überhaupt statt des Hemdes getragen haben, so dass die Uebersetzung "bis aufs Hemd" den Sinn genau wiedergibt.

426. nû zuo des der neve st. Denselben Ausdruck hat Lachmann nach Haupts Bemerkung zu diesem Verse nachgewiesen in Otackers österreichischer Reimchronik 53b, wo die Königin nach Abbruch der Verhandlungen die Gefangenen dem Tode überliefernd sagt: ez ist wol näch miner ger, daz in der tot wone bi. nû dar des der neve st. Er findet sich auch in der Kaiserchronik, ed. Massmann 11, 664 V. 836, ebenfalls aus Otacker: nu zuo des der neve st (sprachen die Henikin, zu Adolf von Nassau) sit ez niht anders mac gesin und ir niht folgen welt. Der Sinn ist also: mag das Unheil seinen Gang haben. J. Grimm erklärt bei Schmeller 1, Sp. 1730 (brieflich) die Redensart aus der Sprache der Blutrache: "trete nun der vor, dessen Neffe der Erschlagene ist und räche ihn!"

In dieser Gegend kommt das Wort noch in zweierlei Anwendungen vor. Erstens bezeichnet es den Schlangenkönig, wofür ich im Nachtrage S. 322 f. ein Beispiel gegeben habe, zweitens ist es gebraucht in Redensarten wie: den sold der nese reiden, oder: der rent als obn der nese reided, wo es für gleichbedeutend mit Teusel genommen wird.

- 445. clamirre. Mit dem Namen Klammer, Klemmer, selten Klemschnitt benennen alte Leule hier noch ein Gebäck, das aus zwei über einander gelegten Semmelschnitten besteht, zwischen welche Kalbshirn oder gekochte Zwetschgen gelegt werden, worauf das Ganze in Schmalz gebacken wird. Bei der jüngern Generation hat sich hiefür der auch sonst in Altbayern gebräuchliche Name 'Pafesen' (Schmeller I, Sp. 383) eingebürgert. Als 'Herrenspeise' gilt dieses Gericht auch jetzt noch insoferne, als es sich der Landmann nur am Kirchweihtage und besonders hohen Festtagen erlaubt.
- 473. gizelitze: ein slavisches Wort von kisel = sauer; in Kärnthen bezeichnet man noch jetzt mit geislitz ein Mus aus Habermehl. Vgl. den Artikel Geislitz in Grimms Wörlerbuch.
- 491. Ueber die Ausdrücke laz (491), swach (495. 500) im Sinne von niedriger Abstammung sagt R. Schröder, Zeitschrift für deutsche Philologie II, 303, der Meier bezeichne damit seine Abstammung den höheren Ständen gegenüber: "Dies würde einen beleg für Grimms erklärung des wortes lazi (Rechtsalterthümer 308 f.) abgeben, nur darf man den meier Helmbrecht nicht zum stande der lassen rechnen, er ist ein freier man wie sein knecht (nämlich der Irlman), und kann sich, wenn er seiner gutsherrschaft (unter der wir uns wol das kloster Ranshofen zu denken haben) den jahressehnten entrichtet (255 f.), dabei rühmen: ich gibe ouch keinem pfaffen niht wan sin barez reht (780 f.), er haftet nur für bestimte leistungen und nicht darüber hinaus."
- 517/8. Ueber den Reim sun: tuon und 771 sun: huon vgl. Weinhold, Mhd. Gramm. § 129.
- 518. beste bæste, beliebtes Wortspiel, das Lambel zu Amis 914 mit mehreren Beispielen belegt.
- 654 f. Die Worte ergeben deutlich, dass der Ritter, in dessen Dienste Helmbrecht trat, ein Raubritter war. Hierzu bemerkt mir Hr. Pfarrer S.: "Solcher Raubritterburgen gab es im untern Innthal mehrere; die nächste und berüchtigteste war der Ratishof. Er lag hart am Inn, gleich unterhalb des Einflusses der Salzach. Jetzt finden sich von dieser Burg, vulgo Razlhof, nur mehr die Grundmauern, da die Steine der prächtigen Ruine zu Bauten in der Umgebung verwendet wurden."

Dass übrigens der Schauplatz der ganzen Erzählung diese heimatliche Gegend Helmbrechts war, beweisen auch andere Stellen, z. B. 1265—1272, wo er das Eigenthum seines Vaters vor seinen Gesellen geschützt haben will, und 1386 ff., wo er sagt, dass seine Mutter einem Ritter (dem Ratishofer?) willig war, während sie im nahen Lohe Kälber suchte. Vgl. Bemerkung zu 1477.

711. 743. 1088. friman, friwip. Ein Freigelassener, Freier (vgl. Mhd. Wörterbuch II, 47 und Schmeller I, Sp. 816). In dieser Gegend nennt man

jetzt Freimann einen Mann, der, ohne Knecht zu sein die Verpflichtung hat, für einen Bauer als Taglöhner zu arbeiten, wofür ihm dieser ein Häuschen zur Wohnung überlässt (daher auch Häusler), ihm wohl auch Naturalreichnisse liefert. Ebenso bezeichnet R. Schröder (Zeitschrift für deutsche Philologie II, 303) für die Zeit des Gedichtes den friman als einen nicht leibeigenen Knecht, der zum Meier im Verhältnisse der reinen Dienstmiethe steht.

- 725. Bei Leichenbegüngnissen und Hochzeiten ist jetzt einer aus der Verwandtschaft aufgestellt, welcher die Ankommenden mit Händeschütteln und einigen freundlichen Worten zu begrüssen hat. Diess heisst noch jetzt das Empfahen. In andrer Bedeutung kommt jetzt weder empfahen noch empfangen vor. Âne zal = mit vielmaligem Händeschütteln.
- 728. dobraytra (böhmisch, jetzt dobré jitro) guten Morgen. Diesen böhmischen Gruss, der auch Helbl. XIV, 23 erscheint, erklärt Schröder als zur Zeitbestimmung verwendbar, da er südlich der Donau kaum vor der Zeit der böhmischen Herrschaft, also nicht vor 1246 in Gebrauch gekommen sein dürfte. Z. f. d. A. XXVIII, 58.
- 783. Die Fische wurden zu den feinen Speisen gerechnet und bei Festtafeln aufgetragen. A. Schulz, Das höfische Leben I, 287.
- 819 ff. Der Bauer liebt es, seinen Hausthieren, Kühen, Pferden, Gänsen Namen zu geben. Die hier vorkommenden mögen folgenden Sinn haben:

Ouwer — Auer. Die Bauern dieser Gegend lassen einzelne von ihren Rindern 1—3 Jahre auf den in der Salzach befindlichen Auen weiden, weil die Erfahrung gelehrt hat, dass diese "Auer", welchen Namen dann ein solches Rind behält, einen besonders krüftigen Nachwuchs erzeugen, auch sonst an Kraft und Ausdauer andere übertreffen.

Ræme erinnert an das mhd. und in Bayern noch gebräuchliche såm Schmutzkruste. Birlinger (Germ. VIII, 110) hält diess nicht für passend, weil "der Ochse vor allen Thieren den Schmutz am wenigsten liebe" und empfiehlt die Wackernagelsche Erklärung 'Rind mit schwarzen Flecken'.

Erge vom Stamm arc war wohl der Name eines besonders bösen Thieres. Sunne hatte wohl einen weissen Fleck an der Stirne, mit welchem Pferde und Rinder jetzt Blassen, Blässel heissen.

867. Es ist in dieser Gegend eine uralte unabänderliche Sitte, dass bei jedem bäuerlichen Mahle die erste "Richte" (V. 865) Sauerkraut, hier Kraut schlechtweg, sein muss. Die Landleute sind so sehr daran gewöhnt, dass sie zu sagen pflegen, es sei ihnen, als hätten sie gar nicht gegessen, wenn sie nicht zuerst Kraut bekämen. Besondere Sorgfalt wird darauf verwendet, dass es ja "vil kleine gesniten" sei. Dafür waren aber auch die Gilgenberger Krautschneider berühmt und in der ganzen Gegend gesucht; sie reisten sogar alljährlich bis nach Wien.

Das Kraut vertritt hier also die Stelle der beim Mahle des Bauers ungewöhnlichen Suppe.

Durch eingelegtes fettes Fleisch machte man das Kraut noch schmackhafter. Beim Helbling I, 956 sagt die Frau von einem schönen Stück Fleisch: ez ist só smalzhaft, vier krûten gibt ez kraft.

975. lôsen, nach Lambel "sich lôse (vgl. V. 969) benehmen", nach Schmeller I, 1518 "schmeicheln, namentlich mit List und Falschheit, lügen."

913. Zu diesem Lob der guten alten Rittersitten vgl. Helbling XV. 47 ff.: herr, ich hær die alten sagen, daz bi ir alten lebtagen daz lant gar mit freuden was. sô die bluomen unde gras ensprungen in dem meien, die hoch gemuoten leien. ich mein die herren milte. die gaben kleider, schilte: so huop sich turnieren, tanzen, tiostieren. buhurt in den gazzen. schilt ritterlichen vazzen vor den schoenen vrouwen.

dô was guot ze schouwen

gezieret manic klårer lip, bêdiu maget unde wîp. die ritter truogen kleider. des ist nû niht leider. ein ritter nimt nå gar für guot zem winder einen vêhen huot und ein kürsen schæfin\*) --daz sint nû diu kleider sin -zem sumer einen zendål, under einem huote hin zetal einen rok an sukkenie. den herren ich verphie, der só zeglichen tuo, geb die sukkeni då zuo.

1001. daz sint nû ir minne. Die Handschriften haben hier, W: ir briese von minne, B: ir briese und minne. Haupt hat briese von unter Angabe der Gründe gestrichen. Sprenger (Germ. XXI, 349) will es, weil in beiden Hss. überliefert, wieder einsetzen und schlägt daher vor zu lesen: Daz sint nu ir briefe der minne. Lambel folgt ebenfalls B und erklärt "brief, eine lyrisch-didaktische Dichtungsart minniglichen Inhalts (Wackernagel. LG. 12, 346); hier für Minnedichtung überhaupt."

1003. maser. Maser, hier gewöhnlicher Moseiber genannt, ist eine Ahornart, acer compestre. Aus ihrem harten und schönen Holze macht man verschiedene Gegenstände, z. B. die bekannten Ulmer Pfeifenköpfe, besonders aber auch Trinkgeschirre, die dann polirt und mit Zinn oder Silber beschlagen werden. Man nennt diese noch jetzt hier allgemein Maser, Ueber ihre Beliebtheit im Mittelaller und ihre reiche Ausstattung vgl. A. Schulz, Das höfische Leben I, 320.

1067. so guoter; zur Construction bemerkt Lambel: partit. genit. plur. "von den besten"; vgl. Nib. 362,2. — J. Grimm, Kl. Schriften III, 335 liest ein und nimmt also nominative Vorausstellung eines dem nächsten Satz zugehörigen Wortes an.

1143. Zu den Krapfen Brot zu essen findet der übermüthige Helmbrecht wohl strafenswerth, weil ein feines Gebäck und gemeines Brot nicht

<sup>\*)</sup> Zu schæfin vgl. oben V. 144 f. ein belz - von so getanem kunder, daz uf dem felde izzet gras.

zusammenpasse. (Rudloff, Untersuchungen zu Meier Helmbrecht S. 38 hat, wohl nur als Druckfehler, "zu den Karpfen Brod essen", was ja nichts besonderes wäre!)

Die zwei nüchsten, rächenswerthen Vergehen V. 1152 er lie die gürtel witer baz, d. h. er lockerte den Gürtel, um mehr essen zu können, und V. 1166 "in den Becher blasen", sind auch in Tanhausers Hofzucht verpönt. Vgl. Altdeutsche Hofzuchten hsgg. von Dr. Moritz Geyer 1882 (Altenburger Gymnasialprogramm) C. V. 125 und 85.

1185. Die für Räuber gut gewählten Namen Helmbrechts und seiner Spiessgesellen mag wohl der Dichter selbst erfunden haben. Es waren übrigens ähnliche Beinamen damals sehr gebräuchlich, wie man aus der von Richard Müller in der Z. f. d. A., Bd. XXXI, S. 96 gegebenen Zusammenstellung von solchen urkundlich vorkommenden Namen sehen kann, wo von den hier sich findenden Lemberslint und Küefraz urkundlich belegt sind. Auch im Renner (V. 1710–1741) findet sich eine solche Sammlung. Das betreffende Stück lasse ich wegen seiner Anklänge an den Helmbrecht auf Wunsch Prof. Hildebrands am Schlusse folgen. Eine Erklärung bedürfen Wernhers Namen nicht, nur für Müschenkelch, dem beim Helbling ein Müschenrigel gegenübersteht, mag auf Schmeller II, 1681 verwiesen werden. Helbling (I, 372) hat auch den Wolvesdarm.

1205. Isenhalt. Zur Aufbewahrung besonders werthvoller Sachen, Documente, Kostbarkeiten, auch Geld, hatte man hier eiserne Kistchen mit festem Schloss, etwa 2 Fuss lang und 4—5 Zoll breit und hoch. Um sie recht verborgen zu halten, liess man häufig beim Bau eines Hauses einen Balken kürzer als ursprünglich bestimmt einfügen und benutzte die dadurch sich ergebende Lücke, um darin den Isenhalt zu bergen. Hie und da sind diese Kistchen, jetzt Isolt genannt, noch jetzt im Gebrauch, wie mir auch Hr. Pfarrer Saxeneder ein solches in seinem Besitze befindliches zeigte.

1213/14. Diese Verse, Wiederholung von 1208/9, dürsten nur durch ein Schreibversehen auch an diese Stelle gerathen sein, wo sie ganz überstüssig sind; sie stehen aber in beiden Handschriften. Eine ähnliche Wiederholung, aber in W allein ist angemerkt bei V. 318 und 324, und in B allein bei V. 740.

1234, auch 1595. Ueber die Reimbindung zweier ursprünglich verschiedener e vgl. Weinhold, Bair. Grammatik § 12 S. 25.

1241. koch. Koch, jetzt gewöhnlich mit dem auch sonst häufigen Abfall von auslautendem ch ko ausgesprochen, ist in Niederbayern und Oberösterreich der Ersatz für das ungebräuchliche Wort Mus. Man hat Gries-, Mehl-, Aepfel-, Holler-, Zwetschken-ko. Das Mehlmus der kleinen Kinder wird nur bei ganz armen Leuten mit Wasser, statt mit Milch, angemacht, so dass also diese Stelle den Sinn hat: zu den ärmsten Leuten will ich sie machen.

1260-64 (auch 1622-26 und 1641-60). Es ist ein alter Aberglaube, dass gewisse Menschen sich auf einen Zauber verstehen, vermöge dessen sie im Stande sind, zu bewirken, dass ihnen einer nicht mehr entrinnen, ja sich nicht einmal vom Platze bewegen könne. Selbst auf Ross und Wagen erstreckt sich diese Macht. Für besonders vertraut mit solchem Zauber hielt man die Schergen und nannte daher diese Kunst auch den Schergenbann, jetzt "das Anbinden". (Mehr hierüber kann man lesen in einem Aufsatze von P. Amand Baumgarten im 24. Bericht über das Museum Francisco-Carolinum, Linz 1864 S. 80 ff.).

1293. Obwohl weder die Handschriften noch die Ausgaben hier einen Abschnitt bezeichnen, habe ich einen solchen eingesetzt, um sofort den Leser aufmerksam zu machen, dass hier ein neues Gespräch — zwischen den beiden Geschwistern — beginnt. Eigenthümlicher Weise hat auch der Dichter hier jede Scheidung unterlassen und sich daher nachträglich genöthigt gesehen, den Satz V. 1431 f. einzufügen.

1306-12. Hierzu kann man aus den jetzigen Gebräuchen dieser Gegend Folgendes vergleichen:

Wenn der Todte im Hause liegt, so wird er, ehe man ihn fort trägt, nach altem Brauche von jedem Besuchenden zuerst mit Weihwasser bespritzt, dann nimmt man die vor ihm stehende Glutpfanne, und geht damit räuchernd um ihn herum, und zwar jedesmal so oft man in das Todtenzimmer kommt.

Die Befolgung dieses Gebrauches durch Gotelinde stellt Helmbrecht hier in frecher Ironie seinem Gesellen in Aussicht.

Natürlich konnte Gotelinde diess nur an dem grabe ûf der wegescheide, und da sie sich dabei während des Tages nicht betreten lassen durfte, nur alle naht thun.

Ein ganzez jar thut sie es, weil hier der Grundsatz herrschte und im Allgemeinen noch herrscht, dass die Trauer um die verlorne Ehehälfte ein Jahr dauern müsse.

1334. kriuzer. Schmeller erklärt "diese Hauptische Fassung" als "wohl anachronistisch". Dagegen ist aus einer Abhandlung Ladurners im Archiv f. Gesch. Tirols Bd. V, S. 7, zu ersehen, dass man in Tirol im XIII. Jahrhundert Kreuzer hatte, deren 12 auf das Pfund Berner giengen. Den Werth bestimmt er: 1 Mark Berner = 2 fl. österr. Währung oder 4 Mark Reichswährung. Diese Mark hatte 10 Pfund Berner oder 120 Kreuzer oder 600 Vierer oder 2400 Berner.

Da der Verkehr aus Tirol durch das ganze bayerische Innthal ein sehr lebhafter war, so könnte also diese Münze doch auch schon in dieser Gegend bekannt gewesen sein. In späteren bayerischen Urkunden ist sie nicht selten und heisst gewöhnlich Meraner oder Etsch-Kreuzer.

Es bleibt dabei allerdings zu berücksichtigen, dass der Schreiber der Wiener Handschrift ein Tiroler war. Andrerseits waren aber damals auch die Haller (der Handschrift B) neu; denn nach Schmeller I, Sp. 1075 kommen

auch die ersten, die in Schwäbisch-Hall geprägten und darnach benannten, erst seit 1228 vor, und nach V. 1884 zu schliessen, kannte Wernher als kleinste Münze nur den Pfenning.

1359. niuwen. Das Wort lautet jetzt hier, da mhd. iu hier oi ist, g'noin, mit der Bedeutung: die grossen harten Erdschollen auf den Feldern mit einem Schlägel zerstampfen. Eine schwere Arbeit, welche häufig nothwendig ist, da in dieser hochgelegenen wasserarmen Gegend der Lehmboden vorherrscht. Sie wird hauptsächlich von Weibern verrichtet, während die Männer sich mit pfligen und eggen beschäftigen.

1391. Loh. Dieses Wort, hauptsächlich einen Niederwald bezeichnend, hat sich in der jetzigen Sprache, nur in einer grossen Zahl von Namen, da aber in den verschiedensten Formen erhalten, z. B. Buchloe, Pullach, Etterschlag (Etinesloh, Meichelbeck Hist. Frising. Nr. 262 f.). In dieser Gegend wird damit ein Theil des Weilhart benannt. Dieser ausgedehnte Wald wurde von jeher in mehrere Forstbezirke eingetheilt, als: Schacher, Loh, Unterund Oberposchen, Grünhilling, Stockbuchen etc. Der Loh (amtlich jetzt Lach) ist jener Theil des Weilharts, der sich nördlich vom Helmbrechtshofe gegen den Inn und Ranshofen zu erstreckt. In diesen Forstbezirken hatten die meisten Grundbesitzer der Umgegend, wie man es hier nennt, Urlerrechte (urle = Urlaub, Erlaubniss), welche im Bezug von Holz, Waldstreu und im Weiderechte bestehen. - Die Thiere wurden früher meistens ohne Aufsicht im Walde gelassen. Wenn man sie einige Zeit nicht mehr sah, dann gieng man "ins Kälber suchen". Am sichersten gieng man, wenn man sie nicht leicht fand, "in den Loh", weil dorthin der Zug der Thiere instinktmässig geht, namentlich wenn es einige Zeit nicht mehr geregnet hat; denn hier fanden sie in dem Weidenbrunnen beim Ratishofe und in dem sogenannten Güssgraben jederzeit Wasser. Herr Pfarrer S. erinnert sich noch recht gut, wie er als Knabe öfter ausgeschickt wurde: suochen kelber in dem Lohe.

1393. daz dich min trehtin gefreu. Grussformel, wie Helbl. IV, 550 ir herren, daz iuch got gefreu.

1398. so schriet mir min pfanne. Vgl. Walther 34, 34
die wile ich weiz dri hove so lobelicher manne,
so ist min win gelesen, unde süset wol min pfanne,
auf welche Stelle schon J. Grimm im Philologus I, 342 hingewiesen hat.

1401. Wegen des Reimes bier: mir vgl. Weinhold, Bair. Gramm. § 90.

1418. des morgens gie si ane stap. Eine gewöhnliche Redensart, mit der man die Frauen nach der Hochzeitnacht neckte. Es ergiebt sich diess aus nachfolgender Stelle aus dem Rennewart (Willehalm) des Ulrich von Türheim, die ich nach der hiesigen Handschrift Cgm. 42, V. 5370 ff. gebe. Nachdem Rennewart und Alise die erste Nacht miteinander zugebracht haben:

nu kom Heimrich von Naribon. guoten morgen er in gap: 'Alise, maht du âne stap gên? daz lâze uns besehen. ist dir leides iht geschehen, daz gearnet Rennewartes lin.' Dieselbe Redensart auch in dem maere von dem sperwaere V. 346 f.

Alise daz vil reine wip sprach 'herre, lieber ane, ganc mit der künigin hin dane, und låze uns beide ûf stån. geloube mir, ich mac wol gån ane stap swar ich wil hin.

Auch die Ruhmredigkeit in V. 1410 ff. darf man der Gotelinde nicht zu übel nehmen. Sagt ja auch im Rennewart die züchtige Königstochter mit gleicher Beziehung:

> ez sint mines libes lit alle frisch und wol gesunt (V. 5030 f.).

- 1426 f. Der smale stic an der Kienliten. Eine Viertelstunde vom Helmbrechtshofe entfernt zieht sich in nordöstlicher Richtung gegen den Adenberg und die Braunauerstrasse ein steiler Abhang (lite) hin. Derselbe heisst noch jetzt die Kienleite. In ihrer Mitte führt darüber noch jetzt ein schmaler Steig auf die hinter derselben liegende Hochebene, über welche man leicht nach den Inn abwärts liegenden Raubnestern (vgl. Bemerkung zu 634) gelangen konnte.
- 1447. Das Schenken von Kleidungsstücken bei freudigen Anlässen, früher wohl eine sehr allgemeine Sitte, hat sich für den hier vorliegenden Fall - eine Hochzeit - in dieser Gegend bis jetzt erhalten. Es ist sogar durch das Herkommen genau festgestellt, was den einzelnen Gästen gereicht werden soll, wie ich das in meinem Nachtrage (Sitzungsberichte 1865 I, 327) einzeln aufgezählt habe.
- 1461/62. Aehnliche Ausdrücke finden sich auch bei anderen Dichtern. z. B. Parz. 575,27 vil dicke er dem wege neic, den die juncfrouwe gienc; Iwein 5837 wie gerne ich dem stige iemer mere nige, der in her ze mir truoc; Der herzoge von Anehalt (Bartsch, Liederdichter 1. Aufl. 27,25): stå bi, lå mich den wint anwêjen, der kumt von mines herzen kuniginne.
- 1477. Auch Lemberskindes Vaterhaus ist also nicht ferne vom Helmbrechtshofe, da er nur einen Boten schickt, um die Gotlinde (an der Kienlite) abzuholen. Vgl. Bemerkung zu 654.
- 1507-34. Diese Stelle ist schon mehrfach besprochen worden, da sie eine der ältesten Schilderungen des Trauceremoniels enthält.

Zuerst hat sie Wackernagel in einem Aufsatze "Verlöbniss und Trauung" in H. Zeitschrift 1, 548 ff. behandelt, und dabei besonders erwähnt, dass die Gegenwart eines copulirenden Priesters weder von den Hochzeitleuten noch von dem Dichter vermisst werde; aber schon beruhe auch die ganze Feierlichkeit der Handlung in der dreimaligen Frage und dem Tritte des Bräutigams auf den Fuss der Braut. Dazu vergleicht er eine ähnliche Schildederung aus dem Gedichte von Metzen und Betzen Hochzeit.

Ebenso behandelt sie R. Schröder in der Zeitschrift für deutsche Philologie II. 304 vom rechtsgeschichtlichen Standpunkte, ferner Friedberg: das

Recht der Eheschliessung S. 27 und A. Schulze, das höfische Leben I. 518. Schröder bespricht l. c. auch die Stellen V. 280 (Heimsteuer) und V. 1326—52 (Morgengabe).

Eine Trauungsscene schildert auch der Türheimer in seinem Willehalm, die aber hier nicht mitgetheilt werden kann, da er sie in seiner Weise ungeachtet geringen Inhalts über mehr als hundert Verse ausspinnt. Auch da werden Rennewart und Alise in einen rinc gestellt; das Jawort nimmt der Vater der Braut, König Loys, ab; nach dieser Trauung gehen sie zur Messe, wo der Priester seinen Segen über sie spricht, und dann fuor man enbizen.

1534. Der Tritt auf den Fuss der Braut als Zeichen der Besitzergreifung galt einst als zum Trauungsceremoniel gehörig (s. die vorhergehende Bemerkung, und vgl. J. Grimm, Rechtsalterthümer 142, Freiberger Stadtrecht 189). Auch im Tnugdalus (ed. Hahn 45, 87) scheint darauf angespielt zu sein, wenn die Teufel zur Seele des Sterbenden sagen: dines tretens ûf den fuoz, des ist dir nu worden buoz.

In dieser Gegend hat er sich als Unsitte erhalten, indem die am Altar stehenden Brautleute, sowie der Priester den ehelichen Bund eingesegnet hat, einander auf den Fuss zu treten suchen. Sie verbinden damit die abergläubische Meinung, dass der zuerst getretene Theil zeitlebens unter dem Pantoffel stehen werde. Die Unsitte wird oft in so skandalöser Weise ge-übt, dass es schon nöthig wurde, eigens dagegen zu predigen.

Von anderweitigem Vorkommen dieses Brauches finden sich Belege bei Böckel, Deutsche Volkslieder aus Oberhessen (1885) S. XLVII.

Dass diese Unsitte auch in ganz anderen Gegenden mit der gleichen Absicht geübt wird, konnte ich in dem Schriftchen "Zur Helmbrechtkritik" nachweisen. Es erzählt nämlich Dr. Polak in seinem Buche "Persien, das Land und seine Bewohner, Leipzig 1865" I. S. 212, dass in jenem fernen Lande bei den Brautleuten ein ganz gleicher Brauch herrsche.

1537. Die ambetliute heissen ebenso im Parz. 667, 10, und sind ebenda 666, 23 ff. in gleicher Weise aufgezählt als kamerære, schenke, truhsæze und marschalk. Wernher hat auch noch einen küchenmeister und einen, der daz bröt gap.

1625. Ueber den Reim schergen: erwergen s. Weinhold, Bair. Gramm. § 178 S. 185.

1644. Man kann auch sieht: lieht setzen nach Weinhold, Mhd. Gramm, § 112. Ersteres ist auch in der heutigen Mundart am untern Inn gebräuchlich, wo das praes. von sehen gewöhnlich i sieg lautet (stellenweise auch i seg), ebenso von geschehen ausschliesslich: es gschiegt.

1656. Ueber den Reim freut: heut s. Weinhold, Mhd. Gramm. § 119.

1651-68. Ueber die Behandlung der Räuberbande durch den Richter spricht ausführlich R. Schröder in dem erwähnten Aufsatze (Zeitschrift für deutsche Philologie II, 303); zu 1653 mit ir bürden bemerkt er: "Rindshäute am halse tragend werden si vor gericht geführt, offenbar zu eigenem schimpf

(vgl. Rechtsalt. 713 ff.) und mit rücksicht auf die von ihnen geraubten thiere."
Lambel dagegen sagt, dass man dem auf handhafter That ergriffenen Dieb
das gestohlene Gut auf den Rücken zu binden und ihn so vor Gericht zu
führen pflegte, nach RA. 637 ff.; von schimpflicher Strafe sieht er dabei ab.

1673-78. Dieser Ausfall über die Käuflichkeit des Richters scheint mir weder hierher noch zu dem Charakter des Dichters zu passen.

1680. Die Geltung des Grundsatzes, dass der Frohnbote den zehnten Mann beanspruchen könne, ist von R. Schröder a. a. O. aus verschiedenen deutschen Rechten nachgewiesen. Er konnte ihn dann gegen Lösegeld frei geben. An dieser Stelle ist, wie Schröder bemerkt, eigenthümlich, dass der Scherge von letzterem Rechte keinen Gebrauch macht. Er übt sogar selbst noch weitere Justiz an H., was der Dichter als besondere Sühne für die von H. gegen Vater und Mutter gezeigte Verachtung bezeichnet.

1709. Zum Reime hûs: ûz vgl. Weinhold, Mhd. Gramm, § 186.

1783. Ueber den Reim ungehür: gebür vgl. Weinhold, Mhd. Gramm. § 83.

1830. eine kuo von siben binden, d. h. die sieben Mal gekälbert hat. Die Bezeichnung ist davon genommen, dass sich an den Hörnern der Kuh jedesmal nach dem Kälbern ein Streifen oder Ring (binde, jetzt Bandl) bildet.

1836/7. "Ich zerreisse ihn in so kleine Stückchen, wie das, was in der Sonne fährt (Sonnenstäubchen), vorausgesetzt, dass ihn Niemand gegen mich vertheidigt". Haupt. Die gleiche Redensart findet sich Parz. 198, 20 mit swerten wær min lip verzert, klein sô daz in sunnen vert, und in anderer Anwendung bei S. Helbling XV, 246 si ritent alsô dicke, als daz in der sunne vert.

1851. ich briche in als ein huon. Dieselbe Redensart weist Haupt nach aus Rul. 135, 16, Strickers Karl 51 a, Erec 5482. Sie findet sich auch zweimal im Daniel (V. 2709 und 3095 meiner Abschrift), war also dem Stricker besonders geläufig.

1904 ff. In einem Aufsatze "Erde der Leib Christi" in H. Zeitschrift VI. 288 ff. führt W. Wackernagel mehrere Stellen an, welche beweisen, dass Menschen, welchen ein schnelles Sterben drohte, Erdbrosamen an Stelle des Leibes Christi zu sich nahmen, oder gegeben erhielten. Weitere Belege bringt Lambel bei, den ältesten aus einer Wiener Handschrift (IX. Jahrh.) der Origines des Isidorus: terra mystice plures significationes habet ..... aliquando carnem domini salvatoris significat.

1922. an der wide. Sprüchwörtlich z. B. Parz. 341, 28 etslicher zæm baz an der wide.

## ANHANG.

# Aus dem Renner (V. 1604 ff.).\*)

Daz ist, wie gebürsliute zuo edelingen sich gefriundent, von armen edeln knappen und von ackertrappen.

> Ich han doch wol zwir vernomen, daz ein edel knappe ist komen 1605 zeiner gebiurinne unde sprach. swenne er si aller verrest sach: 'got grüez dich, muom, wie gehabstu dich?' "wol, lieber herre." 'bekennestu mich?' "nein, lieber herre." 'nu bin ich ez doch! 1610 dîn ôheim, sage mir, lebet noch? min muome Hedwik, din swester?' 'jå, herre, ich sach si gester." wie gehabt sich din sun Ruopreht?' "zwår, herre, er ist ein frumer kneht 1615 und ist hiur elter denne vert. seht, herre, er treit sîn êrstez swert, und håt einen hôhen huot und zwên hantschuohe, daz ist guot. er singet den meiden allen vor 1620 ze tanze und möhten in enpor

<sup>\*)</sup> Nach der Erlanger Hs. v. J. 1347 (in der Bamberger Ausg. 1833), deren Art möglichst beibehalten ist, zu Lehrzwecken, mit Benutzung der Münchener Hss. Cgm. 307 und 3970, hier mit M bezeichnet (bei Abweichung mit M und Mb), jene mit E. In der Ueberschrift in E gebursleut, gefreunden, Ma hat als Ueberschrift: Item wie die pawrn lewte zu edeln sich gefreunden vnd dauon kumen zwitörn vnd kickelfe geslecht.

<sup>1604</sup> Ich han wol zwir doch wol v. E. 1610 ja mům nu usw. M. 1615 der ist E. 1617 und tregt M. 1621 in M fehlt ze tanze, dafür dann villeicht enpor.

al mîn nâchgebûre tragen, si tætens." 'nu wil ich dir sagen, ich weiz eine junge maget, ist daz im diu wol behaget, 1625 die sul wir im ze wibe geben.' "got helfe mir, herre, daz ir ez sult geleben, so bestate ich in dester baz, mit iurem urloub sprich ich daz." 'ir tuot, als iu wol ist geslaht. 1630 nu fürhte ich, daz ez werde naht, und muoz balde rîten von dir. liebiu muome, nu gib mir minem pferde ein fuoter und mir ein huon.' "zwår, herre, daz wil ich gerne tuon. 1635 wolde got, herre, hete ich des iht, des ir geruochet." 'nu enlaz des niht, du ennemest dînen wirt zuo dir und kumest eines tages zuo mir, und låz uns trahten umb die meit, 1640 von der ich dir nu hån geseit.' "herre, daz sul wir gerne tuon." er nimet sin fuoter und sin huon und rîtet heim gên Hungertal, då guotes und êren diu pfrüende ist smal 1645 und unrâtes ein vollez hûs, in dem ofte manic mûs getanzet und gereiet håt, sô si anderswâ was worden sat. Darnach über siben naht 1650 kümt sîn muome dar und hật brậht vier kæse, zwei hüener und zwên teikscherren. waz möhte dem knappen mêr gewerren? denn daz im guot geræt was tiur: er nimt vil gerne so getan stiur. 1655

<sup>1623</sup> si tetens gern M. 1624 M ich was (d. h. bair.); E meit: beheit, M mayde: beheit. 1625 ist das dir. 1627 das ir solt leben M. 1628 bestetet M. 1629 sprach M. 1637 enlat E, las M. 1639 eins tags hin haim zu mir M. 1653 den kn. pas geweren M. 1654 gut rede M. (red M).

umb die darf er den hals niht wågen, und kan dem guote doch sus lågen. der mair und sîn sun gênt ouch în, si möhten då heime lieber sin. si werdent gesetzet an der affen ort, 1660 die kost sie geltent hie und dort. nåch der maide wirt gesant. diu kümt und håt erbeten gewant, in dem si lützel kan gebåren. wan bî allen iren jâren 1665 kam an irn lip so guotes niht. so si den Ruoprehten an siht. wes er gedenk, daz lâ wir sîn. nâch tische der meide friunt gênt în. nu wirt Ruopreht herâten 1670 von in oder gar verråten. der wirt spricht: "ôheim Ruopreht, dîner vürderunge han ich guot reht: daz ist diu mait, von der ich dir hån gesagt, nu geloube mir, 1675 ir ungemach wær mir als swære, als ob si min tohter wære. miner swester bruoder ir vater ist, dem du niht gesippe bist von dîner muoter alsô mir. 1680 si heizet Geppe, ouch sage ich dir, daz du vil friunde gewinnest von ir. unsanste ich ir hie heime enpir, mîn hûs was wol mit ir bewart, si was irm vater und mir vil zart. 1685 man hật uns vil umb si gebeten und ein ganzez jâr zuo getreten. då was si dir von got behalten, der låze iuch beide mit sælden alten. gê her und nim si ze rehter ê." 1690 wê dir, Ruopreht, wê dir, wê!

<sup>1657</sup> doch sus E, alsus M. 1660 auf das a. o. M. 1671 von im M. 1690 ohne und M.

man drücket ein hant in die hant: wær künftige unsælde dir erkant. du strebtest als ein ohse wider. als ein bok und als ein wider. 1695 Seht, alsus wirt dise ê gemaht als ez der knappe het ê erdâht. nu werdent halpedel knehte von Geppen und von Ruoprehte geborn, die tuont vil rehte 1700 nåch gikelvêhem geslehte. waz, ob Geppe treit ein kint, sô si zesamen komen sint, daz über dri månen wirt geborn? wer sol daz ziehen åne zorn? 1705 daz sol Ruopreht ze rehte, wanne ez ist Pentzen geslehte. er ist sælic, dem des geslehts iht wirt, daz sîn kint sô schier gebirt. der gouch ziuht junge geuchelin, 1710 von den kumt meister Scheuchelfn, Hackentiufel und Reuchelin, Knoblouch und herr Leuchelin, Fleckenkelch und Swellengrübel, Slikenpfil und Helleschübel, 1715 Nimmervol und Schiuhenpfluoc, Zerrezslôz und Wolfesbuoc, Lærenstal und Leibniht. und manic ander bæsewiht, Gebûrenvînt und Galgenswengel, 1720 Lasterbalk und Rüdenbengel, Galgensûl und Vüllensak, Ablæser und Schiuhentak,

<sup>1694</sup> strebest EM; ohs E. 1696 gemachet (: erdaht) E, gemacht M. 1704 monet M. 1707 in M wantzen geslechte. 1710 disser gauch M. 1710 ff. in E geüchlin, scheüchlin, reüchlin, leuchlin, in Ma geuchelein, schauchelein, leuchelein, rauchelein (in dieser Ordnung, die auch Mb hat). 1711 von dem M. 1714 und herr E. 1715 vensterschubel beide M. 1718 laibnith E (d. h. lass nichts übrig, beim Rauben), lawbe nicht M. 1722 galgensewl M, Güsehals E.

Rossemort und Velschenwint. Abrust, Slinthart und siniu kint, 1725 Diepolt, Vüllin und Stenkez faz, Roupolt, Stiguf und Freudenhaz, Krotenstutz und Slangenzagel, Schutenwürfel und Pfaffenhagel. Landesmort und Buobenstrigel, 1730 Durch den pusch und Zücke den rigel, Roubentisch und Setzpfant, Slifenspiez und Rûme daz lant, Brantrifer und Ludeber, Vikelscherre und Wol enber, 1735 Vegenpiutel und Lærenschrin, Hebenstrît und Ûz und în, Rampus, Mitezze und Nagengast. Zuckez swert und Galgenast. Widerspån und Stichenwirt -1740 ditz ist daz volk, daz zwirunt wirt von armen liuten enpfangen, ez kume geriten oder gegangen, dem tiusel von êrst und darnâch got, daz êrst ist ernst, daz ander ist spot. 1745 số kümt min herre her Schellehorn, swer spræche, er wære ein zwitorn, der hete lib und guot verlorn, wanne er ræche an im sinen zorn. des vellet ir vil in des tiusels dorn, 1750 swie vaste in klingen hie die sporn.

<sup>1725</sup> abrust E, nymmeruol M. 1724 uelschen wint M, felsen wint E. 1726 stubenstanck vnd stenkes vas M. 1727 rambolt M (l. rawbolt). 1729 Stuten wurfel E. 1728 krotenstorz M. 1731 zuckenrigel M. 1732 in M raubentisch vnd lwdber (ludwer Mb) und die beiden folg. Zeilen fehlen. 1733 Sleiffen spiez E. 1734 Brantrifer E. 1735 vnd fickelschers vnd wollenpers M. 1742 Ditz volk ist daz E, 1738 ramposch M. das ist das volk das M. 1746 schelsshorn M. 1747 wer do spr. M; zwidorm Ma, zwidarm Mb. 1750 der vellet ir M.

## NACHTRAG.

Die Berliner Handschrift des Helmbrecht konnte ich noch vor Beendigung des Druckes hier benutzen, nachdem sie von der königlichen Bibliothekverwaltung in Berlin in dankenswerth freundlicher Weise an die hiesige königliche Hof- und Staatsbibliothek überschickt worden war.

Diese Handschrift, mss. Germ. fol. 470 ist von ihrem früheren Besitzer von der Hagen schon in seiner Germania II, (1837) S. 333—346 beschrieben worden. Ihr erster Haupttheil, der Titurel, schliesst auf der Vorderseite, welche die moderne Zählung (S.) 451 und (f.) 229 zeigt; auf der Rückseite des selben Blattes beginnt der Helmbrecht und füllt die Handschrift, in abgesetzten Versen zweispaltig geschrieben, bis zum Schlusse.

Ueber ihre Herkunft sagt vdHagen, sie sei in Süddeutschland zu Hause und von ihm in Wien durch F. Goldhan gekauft worden, und in einem auf den Vorderdeckel geklebten Blatte bemerkt er, sie stamme aus Innerösterreich, der Heimat des Gedichtes (d. h. des Titurel).

In der Hs. selbst findet sich keinerlei Heimatangabe. Nur auf ein Vorsetzblatt haben verschiedene Hände Einträge gemacht, die aber, wie es scheint, mit Ausnahme der Zeitangabe nicht über den Werth von Federproben hinausreichen. Die Zeitangabe steht auf der Rückseite des Blattes: anno domini MCCCCLVII. Auf der Vorderseite stehen mehrere Namen, welche identificirt einen Schluss auf die Heimat erlauben könnten. So zu oberst: Jo Ho Hauczendörster. Ein solches Geschlecht gab es in der Oberpfalz (s. Verhandlungen des historischen Vereins dieses Kreises 1858, Bd. XVIII, S. 234 ff., wo auch zu Anfang des XV. Jahrhunderts ein Hanns H. aufgeführt ist). Von andern Namen sind daselbst noch geschrieben: Lienhart Mewrll, Marycz Nerndlinger, Motesta Gassnerin, Hanns Mist(...?), die mir alle unbekannt sind.

Vom dritten Bogen an konnte schon eine neuere Abschrift der Hs., von Herrn Dr. Rob. Lange in Leipzig sorgfültig gefertigt, benutzt werden zur Berichtigung von Haupts Angaben, die hie und da nöthig war. Für die zwei ersten Bogen hier als Nachtrag: V. 39 l. haubet, 55 sölche, 153 gnyppen, 204 den, 221 verchauste, 222 zway, 298 solt, 315 etwenne, 386 weyle, 388 leng' nicht, 407 bain, 415 etleich, 446 ez, 482 Nach, 492 bas, 498 kämen.

Druck von J. B. Hirschfeld in Leipzig.

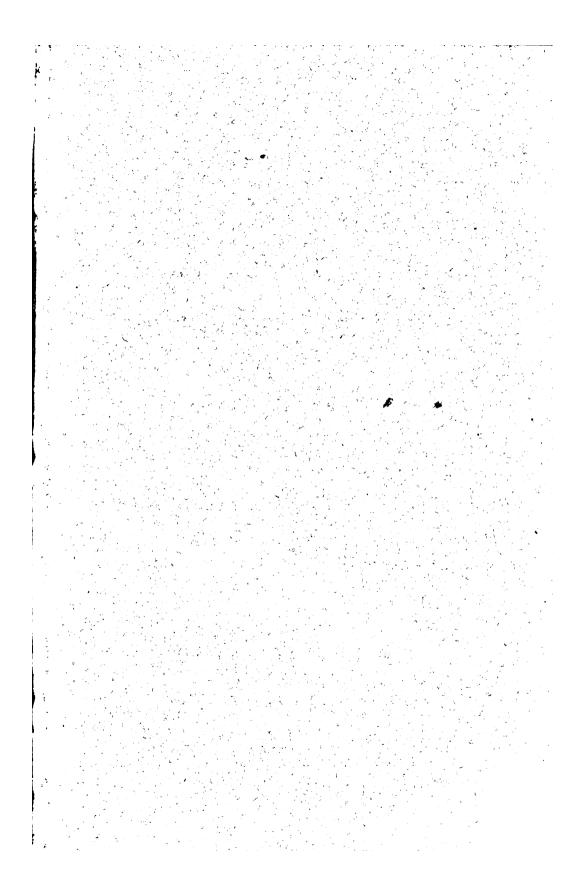

